

## Königliches Marienstifts-Gymnasium zu Stettin.

# Oster-Programm 1883,

womit zu dem

# Fest- und Entlassungs-Actus

am Sonnabend den 17. März Vormittags 11 Uhr

ehrerbietigst und ergebenst einladet

## Dr. Gustav Weicker.

K. Gymnasial - Direktor.

## Inhalt:

- 1. Coniectanea. Scripsit GEORGIUS KNAACK, Dr. phil.
- 2. Nachrichten über das Schuljahr 1882-83. Vom Direktor.

~∙©∘‱‱

STETTIN.

Druck von Herrcke & Lebeling.

1883. Progr.-Nr. 125.

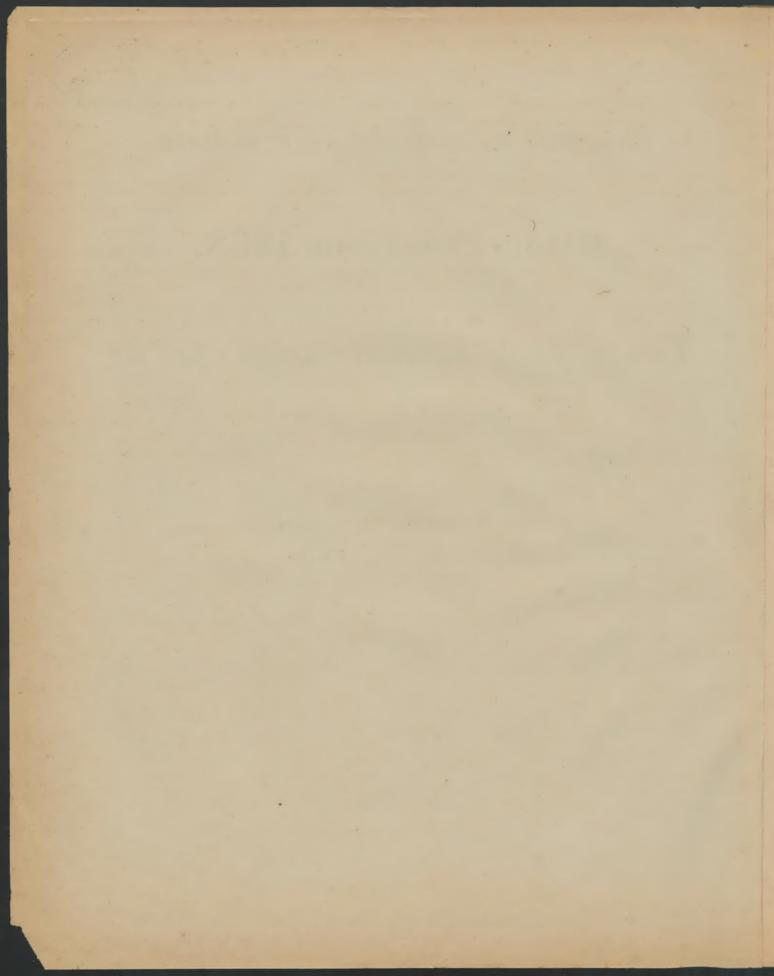

Atticus Platonicus cum de diversa philosophandi ratione Platonis et Aristotelis disputaret (ap. Euseb. praep. evang. XV p. 795), hac usus est comparatione: μιᾶ γὰο ὁδῷ βαδίζοντα, ητις ἄγειν πέφυπεν ἐπί τι τῶν μιποῶν, οὖκ ἔστιν ἐλθεῖν ἐπὶ τὰ μείζω καὶ ἐν εψει κείμενα.

Όρᾶς εν' ἐστ' ἐκεῖνος ὑψηλὸς πάγος τρηχύς τε καὶ παλίγκοτος; ἐν τῷ κάθηται σὴν ἐλαφρίζων μάχην.

quos versus ARCHILOCHO tribuendos esse, qui in notissimo epodo aquilam contra vulpem dicentem faceret, recte perspexit Meinekius. idem in versu tertio κάθημαι restituit, quippe quod suae orationi accommodaverit Atticus. Meinekium qui secutus est Bergkius (PLG. II p. 4084) fragmentum inter Archilochea recepit octogesimum septimum plane securus de versu secundo, cui mendum insidere persuasum habeo. quid enim quaeso est πάγος παλίγκοτος? valde quaesitum hoc et a gravi simplicitate magni poetae alienissimum, quem credo dixisse τρηχύς τε τοῖς παλιγκότοις. diu est ex quo conieci, nunc propono fretus auctoritate Pindari. is enim truces maledici poetae iambos, etsi nimis sibi placens abominatus est Pyth. II 54 sqq., procul dubio lectitavit. nam clausulam quarti carminis Nemeaei hanc esse voluit:

μαλακὰ μὲν φορνέων ἐσλοῖς, τραχὸς δὲ παλιγκότοις ἔφεδρος.

ubi παλίγκοτος eandem substantivi notionem induit, ut est apud Aeschylum Suppl. 376 Ddf. άγος μὲν εἴη τοῖς ἐμοῖς παλιγκότοις.

### II.

Aristocles vel potius Antigonus Carystius ap. Euseb. praep. ev. XV p. 763 e Timonis Phliasii Sillis hunc versum lepidissimum servavit:

άνθοωποι, κενεής οίήσιος έμπλεοι άσκοί,

quocum tam mirifice concinit quod Petronius c. 42 rustice querentem facit Trimalchionis quendam convivam heu eheu utres inflati ambulamus, ut vix errare mihi videar, si utrumque ex eodem fonte hausisse statuero. ac satis celebre fuit EPICHARMI — si re vera est

Epicharmi — de misera mortalium condicione dictum (frg. 145 Ahr. ἀδ. 5. Lor.) αξτα φύσις ἀνθρώπων ἀσκοὶ πεφυσαμένοι, quod ut numeris adaptare ego quidem despero, ita et Petronio et Timoni observatum fuisse adfirmaverim. neque est cur dubitemus, quin inter proverbia, quibus scatet ille, Epicharmea adsciverit, praesertim cum c. 46 verba computa et tibi plus do quam accepi. manus manum lavat translata sint ex Epicharmeis ά δὲ χείο τὰν χεῖοα νίζει δός τι καὶ λάβοις τί κα (frg. 118 Ahr. 53 Lor. cum not).

## III.

Horatius epist. II 2 Iulio Floro amico exponens, quibus causis commotus versus componere desierit, inter alias has adfert:

carmine tu gaudes, hic delectatur iambis, ille BIONEIS sermonibus et sale nigro.

scholia Pseudoacronis inter alia haec exhibent: Hic autem Bio qui sophistes cognominatus est in libro quem edidit mordacissimis salibus ea quae apud poetas sunt ita laceravit, ut ne Homero quidem parceret. protervae maledicentiae exemplum luculentum Plutarchus posuit in libelli de liberis educandis cap. 10 (mor. p. 7<sup>d</sup>): ἀστείως δὲ καὶ Βίων¹) ἔλεγεν ὁ φιλόσοφος ὅτι ώσπερ οἱ μνηστῆρες τῆ Πηνελόπη πλησιάζειν μὴ δυνάμενοι ταῖς ταὐτης ἐμίγνυντο θεραπαίναις, οὖτω καὶ οἱ φιλοσοφίας μὴ δυνάμενοι κατατυχεῖν ἐν τοῖς ἄλλοις παιδεύμασι τοῖς οὐδενὸς ἀξίοις ἑαυτοὺς κατασκελετεύουσιν. cuius facete dicti poetam Venusinum, qui ipse sibi testis est Bionis acerbos sales suis versibus se adspersisse, memorem fuisse suspicor epist. I, 2, qua Chrysippo Crantoreque utiliora ad recte vivendum praecepta proposuisse Homerum praedicat. exemplo Ulixis probat, deinde orationem ita deflectit inde a v. 27:

nos numerus sumus et fruges consumere nati, sponsi Penelopae nebulones Alcinoique in cute curanda plus aequo operata iuventus.

non nego ex ipso Homero haec esse petita, sed qui veterum scriptorum morem tecte significandi probe cognoverit, eum concessurum esse puto litteratissimo cuique illa legenti in mentem venisse Bionei apophthegmatis, praesertim cum ex eis quae subsequuntur homines derideri appareat prava vitae ratione usos i. e. τοὺς φιλοσοφίας μὴ δυναμένους κατατυχεῖν.

Versu 34 si noles sanus, curres hydropicus commonemur lepide dicti Bionis eiusque celeberrimi apud Teletem (Stob. flor. t. III p. 214, 11 sqq. Mein.): δμοιον γάρ, φησὶν ὁ Βίων, ὡς εἴ τις τον ὑδρωπικὸν βουλόμενος παῦσαι τοῦ δίψους τὸν μὲν ὕδρωπα μὴ θεραπεὐοι, κρήνας δὲ καὶ ποταμοὺς αὐτῷ παρασκευάζοι. ἐκεῖνός τε γὰρ ἄν πρότερον πίνων διαρραγείη ἢ παὐσαιτο τοῦ δίψους, οὖτος τε (sc. ὁ χρήματα ζητῶν) οὐκ ἄν ποθ ἑκανωθείη, ὅταν ἦ ἄπληστος καὶ δοξοκόπος καὶ δεισιδαίμων, quod tamen non ideo adlatum velim, ac si in suum usum illic converterit

<sup>1)</sup> Diogenes Laertius (II 79) Aristippo tribuit, Stobaeus (flor. t. IV 110) Aristoni, sed plus valet Plutarchi auctoritas.

Horatius, quanquam notum sibi fuisse docet carmen secundum libri secundi, de quo primus monuit Peerlkampius, nuper assensus est Buechelerus (Mus. Rh. XXXVII p. 226).

## IV.

Eiusdem Bionis dictum a Diogene Laertio servatum (IV 49): εὔκολον ἔφασκε τὴν εἰς ἄδου ὁδόν, καταμύοντας γοῦν ἀπιέναι suum fecit, ut opinor, LEONIDAS TARENTINVS apud Stobaeum flor. t. IV p. 103:

Εὐθυμος ὢν ἔφεσσε²) τὴν ἐπ' ἄιδος ἀταφπὸν ἕφπων. οὐ γάφ ἐστι δύσβατος οὐδὲ σκαληνὸς οὐδ' ἐνίπλεως πλάνης, ἰθεῖα δ' ἡ μάλιστα καὶ κατακλινής ἄπασα κὴκ μεμυκότων ὁδε ὑεται.

Leonidas enim etsi vagorum poetarum more multas terras peragrandas sibi esse graviter saepius questus est, non tam rudis fuit, ut aequales quae litteris mandaverant non lectitaret usurparetve. de quo multa possum dicere; quae cum longiora fore sensissem quam pro angustiis huic libello circumscriptis peculiari commentationi reservanda esse duxi. nam tandem diiudicari oportebit, quibus temporibus vixerit ille, quot epigrammata genuina, quot sint spuria, praesertim cum ditaverit auxeritque mirum in modum qui post eum fuere poetas epigrammatum plerosque et orationis cultu et sententiarum argumentorumque adparatu adeo ut, si unum Callimachum exemeris, facile nemo maiore auctoritate hoc in genere floruisse videatur. usus sum verbis Diltheyi v. cl. (de epigramm. nonn. graec. disp. ind. schol. Gotting. 1882), qui de imitatoribus illius nonnulla disputavit. addam pauca, non quo imitatorum turbam augeam — plerique enim nativam illius simplicitatem turpiter deformarunt — sed ut ad carmina saepius foede corrupta aliquantum ex his redundare demonstrem.

## V.

Anth. Pal. VI 4 Leonidas Diophantum piscatorem Neptuno voventem facit:

\*Εὐχαμπὲς ἄγχιστρον καὶ δούρατα δουλιχόεντα χώρμιὴν καὶ τὰς ἰχθυδόκους σπυρίδας καὶ τοῦτον νηκτοῖσιν ἐπ ἰχθύσι τεχνασθέντα κύρτον άλιπλάγκτων ἄρμενα³) δικτυβόλων e. q. s.

epigrammatis a Philippo Thessalonicensi (VI 5)4) et Archia (VI 192) expressi primum vocabulum

<sup>2)</sup> haec videntur esse corrupta. Bergkius ci. ὧνες ξσσο, quod non intellego.

<sup>3)</sup> corr. Dorvillius; libri ευρεμα.

<sup>4)</sup> Philippum poetae Byzantini secuti sunt (VI 27, 28).

aperte mendosum alii aliter corrigere conati sunt, inter quos nuper A. Ludwichius scribendum proposuit εὐκλινές, quod nobis quoque in mentem venit, etiamsi nunc praeplacet Meinekii coniectura καμπύλον. quod dum certatim emendare student, non viderunt prorsus otiosa esse δούρατα δουλιχόεντα hamum inter et lineam piscatoriam. scribendum est:

καμπύλον άγκιστρον καί δούνακα δουλιχόεντα

δούνακα enim et imitatores praebent et ipse commemorat Leonidas A. P. VII 504, 9, ubi de piscatore moribundo:

χώ μὲν μηρίνθων καὶ δούνακος ἀγκίστρων τε ἐγγὺς ἀπὸ πνοιὴν ἦκε κυλινδόμενος.

sentis addita mentione calami iam recte procedere instrumentorum enumerationem, quam fere eodem ordine habet poeta piscatus peritissimus Oppianus hal. III 468 sqq.

## VI.

A. P. IX 320:

Εἶπέ πολ Εὐρώτας ποττὰν Κύπριν "Η λάβε τεύχη η 'ξίθι τᾶς Σπάρτας ά πόλις ὁπλομανεῖ ά δ' ἀπαλὸν γελάσασα Καὶ ἔσσομαι αἰὲν ἀτευχής, εἶπε, καὶ οἰκήσω τὰν Δακεδαιμονίαν.

\*χά μὲν Κύπρις ἄνοπλος ἀναιδέες οἱ δὲ λέγουσιν \*ἴστορες, ὡς άμῖν χά θεὸς ὁπλοφορεῖ.

extrema epigrammatis pars Meinekio (del. poet. anth. graec. p. 122) corrupta esse non visa est; mihi secus videtur, cum non solum verborum ordo paullo insolentior sit, ut ait ille, sed omnino me non intellegere fatear, quid tandem significent verba tradita. quae cum diu me torsissent — neque enim coniecturae a viris doctis prolatae mihi satisfecerunt excepta una — oculis perlustravi scholion disticho adscriptum a magistello Byzantino, quod vix credideris ansam praebuisse corrigendi. est autem hoc: λέγουοιν ἵστορες] ἐλεγον γὰρ καὶ τὴν ἀφροσίτην παρὰ Δάκωσιν ὁπλίζεσθαι. λέγειν δὲ βούλεται ἀποδοκιμάζω τὸν προπηλακισμὸν καὶ τὴν ἐπήρειαν ταύτην. γυμνὴ γὰρ νικῶν λέγεσθαι θέλει. καὶ ἀλλαχῶς εἴρηται εἶ γυμνὴ νικῶ, πῶς ὅταν ὅπλα λάβω; versiculus quem adfert ignoti poetae est, cuius epigramma in Venerem armatam (ap. Planud. 174) totum adscribam:<sup>5</sup>)

Παλλάς τὰν Κυθέφειαν ἔνοπλον ἔειπεν ἰδοῦσα΄ Κύπρι, θέλεις οΰτως ἐς κρίσιν ἐρχόμεθα; ἡ δ' ἀπαλὶν γελάσασα Τί μοι σάκος ἀντίον αἴρειν; εἰ γυμνὴ νικῶ, πῶς ὅταν ὅπλα λάβω;

pessimam caesuram in versu primo ut amoveret, Jacobsius ἐνόπλιον vel ἐν ὅπλοις εἶπεν proposuit, quorum hoc videtur esse verum. apparet autem tertii versus initium translatum esse e Leonida, cui si adsumpta G. Hermanni coniectura reddidero:

<sup>5)</sup> bis convertit Ausonius epigr. 42, 43. Bip.

χάμῖν Κύπρις ἄνοπλος ἀπευθέες, οἱ δὲ λέγουσιν Ἱστορες, ὡς γυμνὰ ἀ θεὸς ὁπλοφορεῖ,

spero me saltem aptam intulisse sententiam tibi esse persuasurum. nam et aegre carebamus vocabulo quod esset oppositum voci "oroges et disertis verbis dicendum erat, quo pacto Venus inermis Spartae semper regnare posset.

## VII.

Paullo intricatior locus est in epigrammate sepulcrali A. P. VII 632:

Ήχήεσσα θάλασσα, τι τον Τιμάφεος οῦ τως πλώοντ οὐ πολλῆ νηῖ Τελευταγόρην ἄγρια χειμήνασα κατεπρηνώσαο πόντως σὺν φόρτω λάβρον κῦμ ἐπιχευαμένη; χώ μέν που καὐηξι καὶ ἰχθυβόροις λαρίδεσσι τεθρήνητ ἄπνους εὐρεῖ ἐν αἰγιαλῷ, Τιμάρης δὲ κενὸν τέκνου κεκλαυ μένον ἀθρῶν τύμβον δακρύει παῖδα Τελευταγόρην.

in versu primo fateor male me habere adverbium  $ο \ddot{v} \tau \omega \varsigma$ , in cuius locum  $α \ddot{v} \tau \omega \varsigma$  restituendum esse suspicor; in versu tertio verissime siquid video Meinekius scribendum proposuit  $\varkappa \alpha \tau \varepsilon \pi \varrho \eta v i \xi \alpha o$ , quod confirmatur simili sententia apud Isidorum Aegeatam 532, 3 sq.:  $v \tilde{\omega} \tau \alpha \delta \dot{\varepsilon}$  Tvροηνῆς  $\dot{\varepsilon} \tau \dot{\alpha} - \tau \varepsilon v v$  άλός. ἀλλ άμα νητ Πρηνιχθεὶς  $\varkappa \varepsilon l v \eta \varsigma$   $\ddot{v} \delta \alpha \sigma i v$  εγκατέδυν. gravius vitium insidet hexametro distichi ultimi vel a Meinekio defensum, qui  $\varkappa \varepsilon \varkappa \lambda \alpha v \mu \dot{\varepsilon} v v$  sepulcri epitheton satis aptum esse dixit, quemadmodum passim  $\dot{v} \dot{\nu} \mu \beta o \varsigma$  diceretur  $\dot{\tau} o \lambda \dot{v} \dot{\nu} \lambda \alpha v \sigma v o \varsigma$ . hoc etsi recte se haberet, tamen languida esset sententia, praesertim cum verbum  $\dot{\delta} \alpha \varkappa \varrho \dot{v} \varepsilon \iota$  plane eiusdem notionis statim subsequatur. accedit alterum. nusquam enim, nisi me fallit computatio, Leonidas cum pede primo tertioque spondeum admisit, simul admisit pede quarto.

Planudes participium exhibet genetivo praecedenti accommodatum, et id quidem corruptum est sed ita corruptum, ut non sine veri specie elicuisse mihi videar:

Τιμάρης δὲ κενὸν τέκνου κεκακωμένου άθοῶν Τύμβον

quod ex Homeri ζ 137 σμεφδαλέος δ'αὐτῆσι φάνη κεκακωμένος άλμη mutuatum esse illum suspicor, sicuti exordium frustra ab Heckero tentatum Homerum sapit (A 157).

## VIII.

Planudea fide haud spernenda ut norunt periti alio loco utar, ut interpolationem detergeam, quam si quis dudum a se detersam esse clamaverit, non equidem mirabor. Leonidae epigramma ita fere legitur in cod. Pal. VII 740:

Αύτα ἐπὶ Κοήθωνος ἐγω λίθος οὐνομα κείνου δηλοῦσα: Κοήθων δ' ἐν χθονίοις σποδιά: ὁ ποὶν καὶ Γύγη παρισεύμενος ὄλβον, ὁ τὸ ποὶν βουπάμων, ὁ ποὶν πλούσιος αἰπολίοις, ὁ ποἰν — τὶ πλείω μυ θεῦμαι; ὁ πᾶσι μακαρτὸς φεῦ γαίης ὅσσης ὅσσον ἔχει μόριον.

in his quae olim emendata sunt diserte non enumerabo. secundum versum bene correxit Kaibelius ex titulo quodam (Epigr. graec. 298), ubi quae leguntur δοτέα καὶ σποδιή κειμένη ἐνχθόνιος aperte expressa sunt ex nostri epigrammatis versu secundo ita restituendo:  $K \rho \dot{\gamma} \vartheta \omega \nu$  δ' έγχθόνιος σποδιά. trochaicam in quarta versus sede caesuram frustra excusare ausus est Meinekius, cum ab Alexandrinorum arte hanc licentiam prorsus alienam esse ipse asseveraverit 6). neque vero opus est aut accusare poetam aut excusare, nam ex eis quae praebet Planudes ὁ  $\pi \rho l \nu - \tau l \pi \lambda \epsilon l \omega \mu \nu \vartheta \epsilon \tilde{\nu} \mu$ ; — ἐπὶ πᾶσι μακαρτός, modo recte distinxeris, sponte evadit versiculus bellissimus hicce:

ό  $\pi \varrho l v - \tau l$  πλείω  $\mu v \vartheta \epsilon \tilde{v} \mu'$  έτι; - πᾶσι  $\mu \alpha \varkappa \alpha \varrho \tau \delta s$ , quo recepto consummata est carminis emendatio.

## IX.

Ex quo consuetudinem cum Leonida contraxi, quem in dies magis adamare didici, sedulo conquisivi, num praeter carmina in Anthologia servata fragmentum alicubi delitesceret. repperi vero nihil excepto uno, quod iam dudum illi est attributum. haec enim apud Hesychium leguntur s. v. ἕχτορες πάσσαλοι ἐν ὁνμῷ, Σαπφω δὲ τὸν Δία, Λεω νίδης τὸν χοοκύφαντον sc. ἕχτορα λέγει. sed hoc eripiendum esse Leonidae nuper Bergkius (PLG. II p. 4594) edixit, Simonidi adscribendum Amorgino. etenim mirum visum est illi novicium poetam laudari. quam rationem si sequimur, quid fiet aliis scriptoribus semel apud Hesychium laudatis? ego Leonidae nomen retinendum esse duco, inter cuius versus si non invenitur, cui reddas vocem, quidni e deperdito excerptam esse sumamus?

Iam vero inter epigrammata, quae ex corona Meleagrea hausta esse ipsa poetarum nomina clamant (VI 262 sqq.), legitur άδηλον 280:

Τιμαρέτα προ γάμοιο τὰ τύμπανα τάν τ' ἐρατεινὰν σφαῖραν τόν τε κόμας δ ύτο ρα κεκρύ φαλον τάς τε κόρας, Λιμνᾶτι, κόρα κόρα, ώς ἐπιεικές, ἄνθετο καὶ τὰ κορᾶν ἐνδύματ', ᾿Αρτέμιδι. Λατψα, τὸ δὲ παιδὸς ὕπὲρ χέρα Τιμαρέτειας θηκαμένα, σψζοις τὰν ὁσίαν ὁσίως.

carmen elegans dorica dialecto conscriptum -- unde primo versui reddidi τάν τ' ἐρατεινάν -- nihil

<sup>6)</sup> exempla quae adfert aut a malis profecta sunt versificatoribus aut aliter expedienda.

habet offensionis, nisi quod v. 2. reticulum satis insolenter et putide comae dicitur de fens or quod cum a simplicitate elocutionis omnino alienum sit, iam sentis emendaturum me esse ξατορα parum enim inter se differunt EKTOPA et PYTOPA. paullo fortius locutus est Antipater Sidonius VI 206, 3 sq.: τόν τε φιλοπλάγατοιο κόμας σφιγατῆρα Φιλαινὶς Βαπτὸν άλὸς πολιῆς ἄνθεσι κεκρύφαλον, ita tamen, quod bonum decet imitatorem, ut leviter augendo sententiam non corrumperet. corrupit Archias (VI 207) Antipatrum simul poetamque ignotum rustice imitatus, cum scriberet πορφύφεον χαίτας δύτορα κεκρύφαλον. unde δύτορα illi male illatum esse suspicor, cum ξατορα vocem rarissimam librarius non intellexisset. hoc si recta ratiocinatione recuperavi, res eo fere deducta est, ut Hesychii testimonio fretis epigramma illud ἄδηλον reddere liceat Leonidae Tarentino. neque enim ars metrica neque elocutio apta sane ac concisa adversantur. quod autem Hesychius κροκύφαντον dicit ξατορα, non κεκρύφαλον, ut est apud Leonidam, audias Eustathium de illis vocibus disputantem ad Hom. X 469 p. 1280, 59 sq: κεκρύφαλος δέ φασι κόσμος τις περί κεφαλήν καὶ λεγόμενος κροκύφαντος, quod vocabulum apud homines serioris aetatis videtur usitatius fuisse. itaque etsi residet aliquantum dubitationis, tamen re saepius perpensa inventum meum viros doctos — si qui haec legunt — celare nolui.

X.

Erutae nuper sunt Pompeis in cubiculo viri divitis tabulae quaedam parietariae, quibus qui olim subscripti erant versus egregie et refecit et illustravit C. Dilthey programmate Turicensi a. 1876 (Epigrammatum graecorum Pompeis repertorum trias). legebatur autem — nam nunc quidem perexiguae litterarum relliquiae supersunt — certe unum Leonidae epigramma, alterum non sine veri specie Diltheyus ei adscripsit, tertium e Leonideo in brevius contraxit imitator. unde novo sane exemplo edocti sumus, Tarentini poetae quantum valuerit auctoritas. dixerit quispiam post ea quae Helbigius exposuerit (untersuchungen über die campanische wandmalerei), mirum non esse, si picturis e graecis exemplaribus descriptis graeci versus adiecti reperiantur. at Romani quoque illum studiose lectitasse videntur. dabo pauca exempla, quae mihi quidem obvia fuerunt.

Cicero ad Att. IX 7, 5: . . . de triumpho (sc. meo) tibi adsentior, quem quidem totum facile et libenter abiecero: egregie probo fore ut, dum vagamur,  $\delta$   $\pi$   $\lambda \delta$  os  $\delta$   $\varrho$   $\alpha \tilde{\iota}$  os (ad Pompeium) obrepat. verba graeca ex optimo codice Mediceo, ubi leviter corrupta leguntur  $(OHAOO\Sigma)$ , restituit Baiterus admonens versuum Hesiodeorum opp. 630 et 665. quem miror latuisse auctorem. est enim Leonidas, qui A. P. X 1 Priapum nautis suadentem inducit:

'Ο πλόος ώραῖος καὶ γὰρ λαλαγεῦσα χελιδών ήδη μέμβλωκεν γώ γαρίεις Ζέφυρος.

et huius poematii suavissimi Ciceronem, cum illa scriberet, memorem fuisse plane confirmatur loco epistulae 18 eiusdem libri, ubi de Pompeio § 3: continuo ipse in Pedanum, ego Arpinum; inde expecto equidem  $\lambda \alpha \lambda \alpha \gamma \epsilon \tilde{v} \sigma \alpha r$  illam tuam, quem recte explicavit Bosius: suaserat Atticus Ciceroni, ne praemature mari se committeret sed  $\tilde{v} \varrho r \iota \vartheta \alpha \lambda \alpha \gamma \epsilon \tilde{v} \sigma \alpha r$ , id est  $\chi \epsilon \lambda \iota \delta \dot{\sigma} r \alpha$ , expectaret . . .

hoc porro ἐπίθετον λαλαγεῦσα ex quodam Dorico poeta Atticus deprompserat<sup>7</sup>). neque mirum versiculos Leonidae a viris litteratis adlatos esse, quemadmodum nos poetarum facete dicta per vitae cottidianae vices saepissime adferre consuemus, cum illa aetate vixerit A. Licinius Archias Antiochensis Ciceronis familiaris, qui eandem rem — nempe a probis poetis celebratam — commutatis verbis atque sententiis ita solitus est dicere, ut acumina nusquam non prorsus obtunderet. is vero neminem impudentius compilavit quam Leonidam.

Lepidum Leonidae epigramma A. P. IX 337 liberius translatum elegiae inseruisse Propertium (IV 12, 42 sqq.), ut simplicitatem pristinae vitae luxuriae suis temporibus in dies increscenti opponeret, animadverterunt viri docti. aut neglexerunt aut diserte indicare noluerunt priores versus elegiae sextae libr. IV, ubi Paetum naufragio haustum dolens pecuniam gravissime exsecratur Propertius:

nam dum te sequitur primo miser excidit aevo et nova longinquis piscibus esca natat.

quae sententia manifesto ducta est e Leonida A. P. VII 273:

Εύρου με τρηχεῖα καὶ αἰπήεσσα καταιγὶς καὶ νὺξ καὶ δνοφερῆς κίματα πανδυσίης ἔβλαψ ஹαίωνος ἀπ ώλισθον δὲ βίοιο Κάλλαισχρος Διβυκοῦ μέσσα θέων πελάγευς. κηγώ μὲν πόντφ δινεύμενος ἰχθύσι κύο μα οἴχημαι, ψεύστης δ' οὖτος ἔπεστι λίθος.

quem Bergkius (PLG. III p. 4674) crassa Minerva Callimachi carmen (VII 271) imitatum esse clamat; aliter certe visum Propertio. pergit autem:

et mater non iusta piae dare debita terrae nec pote cognatos inter humare rogos, sed tua nunc volucres astant super ossa marinae, nunc tibi pro tumulo Carpathium omne mare est.

hi versus adeo concinunt cum epigrammate Glauci Nicopolitae viri prorsus obscuri (A. P. VII 285):

Οὐ κόνις οὐδ' ὀλίγον πέτοης βάοος, ἀλλ Ἐρασίππου ἢν ἐσορᾶς αΰτη πᾶσα θάλασσα τάφος ἄλετο γὰρ σὺν νηί τὰ δ' ὀστέα ποῦ ποτ ἐκείνου πύθεται, αἰθυίαις γνωστὰ μόναις ἐνέπειν,

ut iam Huschkius (anall. crit. in Anth. graec. p. 126) de communi utriusque poetae fonte cogitaverit. quem deperditum Leonidae epigramma fuisse non temere nobis videmur conicere.

Restat ut breviter addamus Ovidium cum fast. I 353 sqq. notum illum apologum de capri vitis inimici immolatione narraret, non satis dextre expressisse festivum illius poemation, quod nuper Pompeis penicillo illustratum detexerunt. cf. Dilthey l. l.

<sup>7)</sup> attulit hunc locum Jacobsius, sed ita attulit, ut parum ei videatur tribuere.

### XI

BIONIS SMYRNAEI epithalamius Achillis et Deidamiae tam male traditus est, ut vel summi critici haud semel caecuttire se fateantur. equidem clausulam versus emendaturum me esse spero emendaturus plura, si licuisset. inde a versu 15 leguntur in libris:

λάνθανε δ' εν κώραις Αυχομηδίσι μοῦνος Αχιλλεύς εἴρια δ' ἀνθ' ὅπλων εδιδάσχετο καὶ χερὶ λευκᾳ \*παρθενικὸν κόρον εἶχεν, εἰφαίνετο δ' ἡὐτε κώρα.

G. Hermannus tentavit παρθενικὰν κρόκ ἀνεῖχεν, quae coniectura displicuit Meinekio. neque mihi probatur. sed manifestum est instrumenti, quali mulieres aut stamina ducentes aut texentes uti solent, mentionem requiri. quod dum coniectura assequi conantur, non viderunt verba ἐφαίνετο δ' ἦντε κώρα hoc loco inepta esse, quippe quibus adnectantur καὶ γὰρ ἴοον τήναις θηλύνετο — ita enim pergit poeta. hinc mihi videtur efficiendum esse, ut specie puellari, cuius mentio satis intempestiva inest versui 17, exempta verbum restituamus, quo quid fecerit falsa virgo apte et comprehendatur et designetur. scribo igitur:

ύφαίνετο δ' ήύτε χώρα.

Longe aliter Statius Achill, I 580 sqq. Deidamiam inducit docentem:

Ipsa quoque et validos proferre modestius artus et tenuare rudes attrito pollice lanas demonstrat reficitque colus et perdita dura pensa manu...

ubi quem primo loco transscripsimus versum comparare quidem licet cum Bioneis καὶ τὸ βάδισμα Παρθενικᾶς ἐβάδιζε, sed fortuito concinunt. neque quidquam commune habent Achilles Statianus iuvenis robustus et Bioneus mollis ille atque effeminatus, id quod moneo propter Wordsworthium, qui teste Meinekio ex Statii v. 576 Bionis 24 ingeniose quidem sed temere ausus est immutare.

## XII.

Carmina si dis placet NICANDRI nuper mihi denuo legendo percurrenti ex arida materia molesta verborum stribligine obvoluta visa sunt nonnulla emergere, de quibus paucis dicerem.

Ther. 108 . . . ἐπειτα δὲ λάζεο τυπτὴν Εὐ εργῆ λάπτιν. haec deprompsit e Callimacho: αὖτις ἀπαιτίζουσαν ἔὴν εὐεργέα λάπτιν quod fragmentum cum O. Schneider Naekium secutus Hecalae recte adscripsisset (frg. 178.), Nicandri versus videtur illum fugisse.

Alex. 463 sq. haec praecipit:

αἶψα δὲ τιν θαλέοι σιν ἐπαιονάασθε λοετροῖς αἷμ' ἀναλυόμενοι,

quae adeo concinunt cum fragmento poetae anonymi apud Suidam s. v. τιν θαλέοισι servato:

- ου τινθαλέοισιν κατικμήναιντο λοετφοῖς, ut ex hoc expressa esse suspiceris, id quod prorsus confirmatur aliquot Nonni locis veluti Dion. III 82 sq.:

ηθάδι θεσμώ

ζωογόνοις ποὸ γάμοιο κατικμαίνουσι 8) λοετροῖς

et V 606: καὶ χοόα λυσιπόνοισι κατικμαίνουσα λοετφοῖς. medialem verbi formam eadem versus sede idem posuit VI 9:

δάχουσιν αὐτοχύτοισιν κατικμαίνοντο παρειαί θερμοτέρω φαέθοντι κατικμαίνοντο παρειαί,

unde simul apparet illustris poetae frustulum esse illud. quem Callimachum esse paene certa coniectura, in Hecale dixisse probabilis saltem est Heckeri (cf. Schneider Call. II p. 716). ceterum conferas Lycophr. Alex. 1053. zatizualvovtes Al-Paivov boaïs.

Qui noverit quanto studio poetae illi vel exiguas versuum particulas ab aliis scite excogitatas suffurati sint, non mirabitur Nicandrum Alex. 162: τῷ μέν τ' ἐξ ἑδανοῖο πόροις δέπας ἔμπλεον οἴνης exitum mutuatum esse e Leonidae versu (A. P. VI 334, 5) ἵλαοι τὰ ψαιστὰ τό τε σκύφος ἔμπλεον οἴνης Δέξασθ'... vidit iam Jacobsius. magis conducet scire etiam Bionis Hyacinthum (de quo dixi in Analectis Alex. Rom. p. 61) illi notum fuisse, siquidem Alex. 246 ... τὰ δὲ πολλὸν ἀναλθέα τραύματα τεύχει Σάρκα μελαινομένην quae diductis litteris exprimenda curavi, consulto repetivit e Bionis versu (ap. Stob. ecl. I 5. frg. XI Z.) — μοιραῖα δ' ἀναλθέα τραύματα πάντα. hoc si verum est, erunt fortasse qui Ovidium ex uno Bione pendere asseverent, ego tamen teneo quod olim scripsi.

Wilamowitzio suasore fragmentum adespoton Callimacho dubitanter attributum a Schneidero (fg. inc. 63)

ή δὲ πελιδνωθεῖσα καὶ ὄμμασι λοξὸν ὑποδοὰξ ὀσσομένη

comparato versu Nicandreo Ther. 456 sq.

et XI 508:

ίπτάμενον δὲ περὶξ ἀτέλεστα διώχει σπειρηθεὶς καὶ λοξὸν ὑποδρὰξ ὄμμασι λεύσσων

imitatoris esse olim statui, nunc cum paucissimos illum imitatores nanctum esse cognoverim, vice versa exemplar fuisse credo quod ipse sit imitatus.

<sup>8)</sup> in Nonni codd. \*a9:xµaivovo: etc. traditum est, quod ubique correxi.

Ergo te dimittimus libelle faustumque tibi precamur iter. quamquam ex scholae umbraculis profectum veremur ne pauci legant, quae sors obtingere solet tui similibus. qui editi postquam censuram plerumque iniquam passi sunt, cito abiecti aut situ chartam occupante paullatim madore diluuntur atque diffluunt aut iactati in propolarum tabernas sali piperi aliis condimentis involucra praebere vel inviti coguntur. quidquid tibi imminebit, si cui viro probe docto in manus veneris qui nostram artem profitetur, tibi opusculo subsecivo industriae satis impendisse me dicito exultaturum, si nonnulla recte disputasse laudabor. nam plena aleae ars est coniciendi, de qua nemo melius praecepit Rückerto. quae quamvis longe alio spectent, tamen quasi coronidem subscribam:

Es giebt der dinge viel, von denen statt zu wissen, die weisen irgendwas zu meinen sind beflissen.

Dem meinen hänget zwar das irren an gemeinlich, und was dir halbwahr scheint, das ist halbfalsch wahrscheinlich.

Doch ohn' ein hier und dort vorläufig ausgedachtes wär' endlich nirgendwo ein wirklich ausgemachtes.

Darum entschliesse dich zu schlüssen kurz und gut und zu *vermutungen* verliere nicht den mut,

Sei's nur ein mit vernunft nicht unvereinliches, wo noch ein wahres fehlt, steh' ein wahrscheinliches.

Du musst nur immer fein bereit sein und nicht säumen, sobald das wahre kommt, den platz ihm einzuräumen.

Georg Knaack.

## Nachrichten über das Marienstifts-Gymnasium

für das

## Schuljahr von Ostern 1882 bis Ostern 1883.

## A. Lehrverfassung.

 Klassensystem, Lehrpensa und Aufgaben für die Lektüre in den fremden Sprachen.

Die Lehrverfassung der preussischen Gymnasien ist seit Ostern 1882 durch den noch unmittelbar vor Beginn des neuen Schuljahres mittels Cirkular-Verfügung des Herrn Ministers der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten vom 31. März 1882 vorgeschriebenen revidierten Lehrplan nicht unwesentlich verändert worden. Am Marienstifts-Gymnasium trat nach den Bestimmungen der vorgedachten Verfügung der Lehrplan sofort für Sexta, Quinta und den Oster-Cötus der Quarta, zu Michaelis auch für den alsdann beginnenden Cötus dieser Klasse in Kraft; ausserdem wurde sogleich von Ostern ab die Zahl der physikalischen Stunden in beiden Abteilungen der Sekunda unter entsprechender Verminderung des lateinischen Unterrichts auf je zwei erhöht. Die volle Durchführung des Lehrplanes ist von Ostern 1883 ab zu erwarten, abgesehen von der auch nach der Cirkular-Verfügung vom 31. März 1882 für die nächste Übergangszeit im Griechischen noch notwendigen Rücksicht auf die Vorbildung derjenigen Schüler, mit welchen dieser Unterricht bereits in Quarta begonnen war, und von der erst allmählich durchzuführenden Steigerung der französischen Pensa von Quarta ab. Die hiernach sich ergebende Ausgestaltung des besonderen Lehrplanes der Anstalt für das Biennium 1883/85 wird voraussichtlich im nächsten Programm abgedruckt werden können; für die bisher beendete Übergangszeit ist die Zahl der Lehrstunden für die einzelnen Fächer und Klassen aus den Tabellen am Schluss ersichtlich. wurde durch Erkrankung mehrerer Lehrer namentlich im Wintersemester eine Reduktion der Stundenzahl nötig (s. sub C).

Eine besondere Schwierigkeit ergab gegenüber den Bestimmungen der Cirkular-Verfügung vom 31. März 1882 die Gestaltung des Klassensystems am Marienstifts-Gymnasium. Die Ausführung der revidierten Lehrpläne hat nach der eigenen Erklärung des Herrn Ministers zur Voraussetzung, "dass die an der weit überwiegenden Mehrheit der höheren Schulen geltende Einrichtung der Jahreskurse — und zwar, sofern nicht Wechselcöten bestehen, von Ostern zu Ostern — und der Jahresversetzungen überall zu strenger Durchführung gelange und das an einzelnen Anstalten noch zugelassene Zusammendrängen der für Jahresdauer bestimmten Lehraufgabe einer Klasse auf ein Semester ebenso wie die Teilung der drei unteren auf Jahresdauer bestimmten Klassen in zwei aufsteigende Klassen von je halbjähriger Lehrdauer abgestellt werde." Auf baldige Abstellung der bezeichneten Abweichungen wird, wo sie noch bestehen, in der gedachten Cirkular-Verfügung entscheidender Wert gelegt. Das Marienstifts-Gymnasium enthielt nach dem bisherigen Zuschnitt seines Lehrplanes und Klassensystems auf der Ober- und Mittelstufe von I bis IIIB sechs Klassen mit einjähriger Klassenzeit, jedoch mit Aufnahme und Versetzung zu jedem Semestertermin, also auch mit der Nötigung, das grammatische Pensum in den sprachlichen Lektionen, soweit ein solches noch fest zu umschreiben ist, in jedem Semester möglichst vollständig durchzunehmen.

Für die Klassen VI bis IV bestanden je zwei Doppelcöten, die zu jedem Semester die unreifen Schüler sitzen liessen, die reifen weiterführten, und zwar in der Regel a) von VIB bis VA, b) durch IVB und A in der Hand desselben Klassenlehrers. Das Verhältnis der Abteilungen bildete daher zwischen Wechselcöten mit halbjährlicher Ausscheidung der Unreifen und andererseits subordinierten Cöten mit aufsteigendem Lehrer eine gewisse Übergangsform, welche je nach dem Umfange der Versetzung dieser oder jener Organisation näher kam. Die Vorschule umfasste und umfasst auch bisher noch in vier Klassen drei Jahrgänge von Schülern, deren Semesterschichten nur auf der Mittelstufe (Klasse 2 und 3) völlig getrennt sind, auf der Unterstufe (Klasse 4) in zwei räumlich vereinigten Abteilungen, doch mit Ausnahme der Religionsstunden je besonders, auf der Oberstufe (Klasse 1) aber durchweg gemeinsam unterrichtet werden. Ihre strengere Einpassung in das System der Jahreskurse ist von der weiteren Entwickelung der Hauptanstalt abhängig.

Die Umgestaltung der an den verschiedenen höheren Schulen der Provinz vorhandenen Formen nach dem neu vorgeschriebenen System bildete den ersten Beratungsgegenstand der im Mai v. J. hier abgehaltenen provinziellen Direktoren-Versammlung. Die nach den Beschlüssen derselben (Verhandlungen S. 190 bis 193) von dem Königlichen Provinzial-Schulkollegium von Pommern an den Herrn Minister gebrachte Vorlage, nach welcher unter anderem die Zulässigkeit von Wechselcöten in Aussicht genommen war, wenn neben ihrer Durchführung von VI bis IV die beiden Tertien noch für gewisse Fächer in je zwei Abteilungen getrennt würden, hat jedoch in diesem Punkte die höhere Genehmigung nicht gefunden. Vielmehr ist durch Ministerial-Reskript vom 23. September (pr. 11. Oktober) v. J. entschieden worden, dass die Errichtung von Wechselcöten nur an denjenigen grösseren Anstalten statthaft ist, an denen sie wenigstens bis Untersekunda einschliesslich durchgeführt werden kann. An allen Schulen dagegen, wo nur die drei unteren Klassen geteilt sind, sollen nicht Wechselsondern Parallelcöten eingerichtet werden. Anträge auf Beibehaltung oder Errichtung von Wechselcöten erklärte das Königliche Provinzial-Schulkollegium, welches das eben bezeichnete Reskript unter dem 5. Oktober den Direktoren zufertigte, binnen vier Wochen zu erwarten.

Für das Marienstifts-Gymnasium sahen sich durch diese Entscheidung die berufenen Behörden vor weitgreifende und schwierige Erwägungen gestellt, welche im einzelnen wiederzugeben hier nicht der Ort ist. Nach einem Bericht des Direktors vom 3. Oktober entschied sich das Marienstifts-Kuratorium prinzipiell für Erweiterung des Klassensystems und entschloss sich schon damit zu weiteren namhaften Aufwendungen für das seiner Fürsorge anvertraute Gymnasium. Von dem Königlichen Provinzial-Schulkollegium ist der betreffende Antrag geneigtest befürwortet und im Fortgang der bezüglichen, zugleich andere Anstalten der Stadt und Provinz berührenden, Verhandlungen von dem Herrn Minister durch Erlass vom 28. Dezember v. J. die Genehmigung zur Beibehaltung und Weiterführung der Wechselcöten ausgesprochen worden, jedoch mit der Massgabe, dass zu Ostern 1883 zunächst nur die Untertertia, die Obertertia spätestens zu Ostern 1884 und die Untersekunda spätestens zu Ostern 1885 in Wechselcöten geteilt werde, und mit der Bedingung, dass zugleich für eine angemessene Vermehrung der Lehrkräfte und die Beschaffung genügender Unterrichtslokale Sorge getragen werde.

Die Erfüllung der gestellten Bedingungen bildet zur Zeit den Gegenstand eifrigster Fürsorge des Marienstifts-Kuratoriums, dessen Vorschläge bereits den hohen Schulbehörden unterbreitet sind. Die Entscheidung der obersten Instanzen steht noch aus. Es ist daher über die künftige Form des Gymnasiums hier noch nichts zu berichten und, so wertvoll für die Anstalt und für die Wünsche des beteiligten Publikums auch schon die grundsätzliche Genehmigung der Wechselcöten durch den Herrn Minister sein muss, doch die weitere Durchführung und dauernde Erhaltung derselben zur Zeit noch von dem Ausgang der schwebenden Verhandlungen abhängig.

Inzwischen ist in Voraussicht eines längeren Ausstehens der bezüglichen Entscheidung mit Ermächtigung des Königlichen Provinzial-Schulkollegiums von Michaelis v. J. ab darauf Bedacht genommen worden, in den damals beginnenden Unterklassen, wo es rathsam und angängig erschien, die Jahrespensen für dieses Winter-Semester noch einmal soweit als möglich zusammenzudrängen, um wenigstens einzelnen tüchtigeren Schülern allfällig die Möglichkeit der Versetzung zu Ostern d. J. zu eröffnen.

Die Lehr pensa selbst sind im Programm von 1882 ziemlich ausführlich angegeben. Der Einfluss der neuen Anordnungen wird sich an dem für 1884 in Aussicht genommenen Abdruck des Lehrplans für 1883/85 (s. oben) deutlicher erkennen lassen als an fragmentarischen Angaben aus der jetzigen Uebergangszeit. Hier erfolgt darum nur noch (im Auszug aus dem Programm von 1882) die Anführung der während des letzten Schuljahres in den fremden Sprachen gelesenen Schriften:

I. Lateinisch. \*I a. Hor. Epist. I. und Carm. III. mit Auswahl, im S.; Ep. II., 3 und Carm. IV. mit Auswahl, im W.; daneben Repetition der übrigen lyrischen Dichtungen und der früher gelesenen Satiren.

Prosa: S. Tac. Ann. III. IV. mit Auswahl; W. Cic. de or. I., daneben ex tempore aus Cic. de officiis und repetitorisch Abschnitte aus den Reden. — \*Ib. Hor. Epod. Carm. I. II. mit Auswahl; daneben ausgewählte Satiren. Prosa: S. Cic. Tusc. V. W. Cic. pro Sestio; Briefe aus der Zeit des Exils. — \*II a. Verg. Aen. VII. (S.), VIII. IX. (W.), daneben Auswahl aus Ovid. Prosa: S. Liv. 25. Cic. de imp. Cn. Pomp. und cursorisch aus Sall. Jug. W. Liv. 26. Cic. pro Murena. — \*II b. Verg. Aen. V. VI. Prosa: S. Cic. Cato M., W. Liv. IV. V. mit Auswahl, Cic. pro Deiotaro; repetitorisch und ex tempore daneben Abschnitte aus Cäsar. — \*III a. Ov. Met. Auswahl aus Buch 10—15 (nach Siebelis); Prosa: S. Caes. B. Civ. III. W. B. Gall. VII. — \*III b. Ov. Met. Auswahl aus Buch 2—4; Prosa: Caes. B. Gall. IV. V. VI. — \*IV. Corn. Nepos, ed. Ortmann; im 2. Semester auch Abschnitte aus Siebelis Tiroc. poëticum.

II. Griechisch. \*I a. S. Iliad. 21–23. Soph. Electra. Demosth. de Chers. und adv. Phil. III. W. Iliad. 24. 13. 14. Soph. Antigone. Plat. Laches, Euthyphro und Phaedo; daneben in jedem Semester 3 Bücher Ilias privatim, und ex tempore Abschnitte aus Plato und Xenophons Cyropädie. — I b. Hom. Iliad. S. I. II. V. W. IX. XI. Soph. Antigone. S. Demosth. adv. Phil. I. II. u. de pace; W. Erzählendes aus Thuc. II. und Platon. Phaedo Anfang und Schluss; daneben Privatlectüre aus der Ilias und Übersetzung ex tempore aus Plato und Xenophon. — \*II a. Hom. Odyss. 19—24 (S.), 13—18 (W.), zum Teil privatim. Prosa: S. Xen. Mem. Auswahl aus B. I. II. W. Herodot. IX. Lysias περὶ σηκοῦ; daneben ex tempore aus Xen. Hellenica und Anabasis. — \*II b. Hom. Odyss. 7–9 (S.), 10—12 (W.), zum Teil privatim. Prosa: S. Arrian. III. ss. mit Auswahl, W. Xen. Hell. II. III. mit Auswahl. — \*III a. Xen. Anab. S. I. W. II. III. mit Auswahl. Hom. Odyss. I., 1—95 (S.), IX., 1—81 (W.).

III. Französisch. Ia. S. Racine Britannicus. W. Lanfrey Histoire de Napoléon: rupture avec la Prusse. — Ib. S. Corneille Le Cid. W. Thiers Expédition d'Egypte. — II a. S. Cherbuliez Un cheval de Phidias. W. Souvestre Au coin de feu; daneben Béranger, Gedichte, Auswahl. — IIb. Voltaire Charles XII. La Fontaine Fables mit Auswahl. — III a. Barthélémy Voyage du jeune Anacharsis (Abrégé). — III b. Rollin Hommes illustres de l'antiquité.

IV. Hebräisch. I. Einzelnes aus Josua, Richter; ferner 1 Kön. c. 16<sup>29</sup>—c. 20 incl. Einzelnes aus Jesaja und eine Anzahl von Psalmen. (II. Aus Friedrichsens Elementarbuch.)

V. Englisch. I. Shakespeare Macbeth, Julius Caesar; Macaulay History of England und ausgewählte Essays. — II a. Scott Ivanhoe. — II b. Scott Tales of a grandfather.

## 2. Lehrbücher.

Ostern 1882 ist für II. und I. Hollenbergs Hülfsbuch für den evangelischen Religionsunterricht eingeführt, für V. und demnächst aufsteigend für IV. an Stelle von Schmitz' Elementarbuch das Elementarbuch von Plötz, dessen Schulgrammatik von III. aufwärts bereits gebraucht wird.

Ostern 1883 wird von VI. an zunächst bis III b. 0 und semesterweise aufsteigend bis III a. an Stelle von Grassmanns Biblischer Geschichte und dem Gymnasial-Katechismus (von Krahner) O. Schulz' Biblisches Lesebuch in der Bearbeitung von Klix eingeführt. Nicht mehr gebraucht werden auch Heintze's Mittelhochdentsches Lesebuch in IB, Ditfurt Griechisches Vocabularium in III. (IV. cessat), Suckows griechische Schreibvorschriften in V und Grassmann-Gribels Leitfaden der Geographie in der Vorschule. Noch in Frage steht die Einführung eines neuen deutschen Lesebuches und eines einheitlichen Atlas für die ganze Anstalt. Es muss daher die Aufstellung eines vollständigen Verzeichnisses für das neue Schuljahr zur Zeit ausgesetzt werden.

## 3. Aufgaben für die Abiturienten.

1. Michaelis 1882. In wie weit wird der Untergang des Fürstenhauses in Schillers Braut von Messina durch eigene Verschuldung herbeigeführt? — Comparentur inter se vitae exitus quos habuere Germanicus Drusi filius et Drusus Tiberii filius. — 1. Sam. 19, 11-14 incl. — 1. Ein Wasserbehälter kann durch 2 Röhren gefüllt werden, durch die grössere 2 Stunden früher als durch die kleinere; fliessen beide Röhren gleichzeitig, so füllen sie den Behälter in  $17_8$  Stunden. In welchen Zeiten wird der Behälter voll, wenn beide Röhren einzeln fliessen? — 2. Ein Dreieck zu zeichnen aus der Halbierungslinie des Winkels an der Spitze und den beiden Abschnitten, in die sie die Grundseite teilt. — 3. Ein Dreieck aufzulösen aus der Grundseite a = 159 m, dem Radius des ihr angeschriebenen Kreises  $\varrho_1 = 213,5$  m und einem ihr anliegenden Winkel  $\beta = 31^0$  53' 26,84". — 4. Ein

Kreissector, dessen Radius r = 3,27 m und dessen Centriwinkel  $11^0$  8′ 56,5", rotiere um einen der ihn begrenzenden Radien. Wie gross ist der Inhalt des entstehenden Kugelsectors? — (Extra-Aufgaben für die Abiturienten, welche die Pflichtaufgaben beendigt hatten: a.  $(x-3)^3 + 9x^2 = 38x + 863$ . — b. Ein Dreieck aufzulösen aus der Summer der Schenkelseiten s = 170 cm, der Differenz ihrer Gegenwinkel  $2\delta = 64^0$  12′ 45,1" und dem Radius des umschriebenen Kreises r = 75,5208 cm. — c. Der Inhalt eines geraden Cylinders, dessen Höhe um 2,5 cm länger ist als der Durchmesser des Bodens, beträgt 240.33183 ccm. Wie gross ist die Höhe?)

2. Ostern 1883. In wie weit trägt Antigone in der Tragödie des Sophokles selbst Schuld an ihrem Untergange? - Quid possit efficere poeta, quid debeat, Horatio duce exponatur. - Plat, Alc. II p. 148 D. -149 E incl. Βούλομαι δέ σοι — ἄν τις δόιος καὶ δίκαιος ών τυγχάνη. — 1. Sam. 23, 25—27. — 1. Eine zweiziffrige Zahl zu finden von folgender Eigenschaft: Die Zahl ist doppelt so gross als das Produkt ihrer Ziffern; kehrt man aber die Zahl um und subtrahiert von der so entstandenen die ursprüngliche Zahl, so ist der Rest anderthalbmal so gross als das Produkt beider Ziffern der gesuchten Zahl. - 2. Ein Dreieck zu konstruieren, wenn der Fusspunkt der Höhe auf der Grundseite und die Halbierungspunkte der Grundseite und einer Schenkelseite gegeben sind. -3. In einen Kreis, dessen Radius r = 8,125 cm, ist ein Dreieck beschrieben, dessen Winkel an der Grundseite  $\beta = 53^{\circ}$  7' 48,36",  $\gamma = 14^{\circ}$  15' 0,12". Wie gross ist der Radius des eingeschriebenen Kreises? – 4. In welchem Abstand von der Spitze liegt der zum Boden parallele Schnitt in einer Pyramide, deren Seitenkanten s 38 cm und deren Boden ein Rechteck mit den Seiten a = 26 cm, b = 18 cm sind, wenn jener Schnitt die Pyramide halbiert? (Extra-Aufgaben für die Abiturienten, welche die Pflichtarbeit beendigt hatten: a. In einem geraden Cylinder, dessen Inhalt V = 240, 33183 ccm beträgt, ist der Bodenradius um 5,5 cm kleiner als die Höhe. Wie gross ist letztere? - b. Ein Dreieck aufzulösen aus den beiden Schenkelseiten b = 13 m, c = 14 m und dem Radius des eingeschriebenen Kreises  $\varrho=4$  m. – c. Das Produkt zweier Zahlen beträgt 5460; die Summe aus der doppelten ersten und dem Quadrat der zweiten ist 1174; wie heissen die Zahlen?)

## 4. Fakultativer Unterricht und Dispensationen.

An dem fakultativen Unterricht haben sich im letzten Winter-Semester beteiligt:

- 1) im Hebräischen aus I 10, aus II 23, im ganzen 33 Schüler,
- 2) im Englischen aus I 9, aus II 24, aus III 27, im ganzen 60 Schüler,
- 3) in Naturkunde aus I 1, aus II 10, im ganzen 11 Schüler,
- 4) im Zeichnen aus I 7, aus II 5, aus III 28, im ganzen 40 Schüler.

Vom Turnen dispensiert waren in demselben Semester 59 Schüler, nämlich aus I 9, aus II 13, aus III 7, aus IV 9, aus V 8, aus VI 13 Schüler. Aus der Vorschule beteiligten sich von zusammen 154 Schülern am Turnunterrichte 83, nämlich 46 aus Klasse 1 und 2, 37 aus Klasse 3 und 4.

Die Dispensation vom Turnen muss, wo nicht ein augenfälliges Gebrechen vorliegt, für jedes Semester von neuem nachgesucht werden, ebenso die Dispensation vom Gesangunterricht für die stimmbegabten Schüler, welche der Gesanglehrer zur Mitwirkung im Sängerchor für geeignet hält.

An den oben sub 1 bis 4 bezeichneten Lehrgegenständen ist die Teilnahme fakultativ; ist dieselbe aber einmal begonnen, so darf der Austritt nicht vor dem Ende des Semesters erfolgen; auch ist er dem Fachlehrer rechtzeitig anzuzeigen. Für Hebräisch und Englisch ist nach dem System der von Ostern zu Ostern laufenden Jahreskurse der Eintritt neuer Schüler, bezw. der Übertritt in eine höhere Abteilung, künftig nur noch zu Ostern zulässig.

## Anhang: Sammlungen.

Die Sammlungen der Anstalt wurden zunächst durch Ankauf aus den etatsmässigen Mitteln, die Hauptbibliothek auch durch eine besondere Bewilligung von seiten des Marienstifts-Kuratoriums vermehrt; neuestens ist aus den Mitteln des Patronates die Gründung einer besonderen Prüfungs-Bibliothek zum Gebrauche bei den Entlassungs-Prüfungen in Angriff genommen worden. Die Hauptbibliothek erhielt ausserdem fortgesetzt Schenkungen von seiten des Hohen Ministeriums; der Seminar-Bibliothek wurden von seiten des Königlichen Provinzial-Schulkollegiums namentlich die Verhandlungen der Direktoren-Versammlungen im Königreiche Preussen fortlaufend überwiesen. Für die Bibliotheca pauperum schenkten die Buchhandlungen von Wiegandt und

Grieben, F. L. Herbig, und L. Oehmigkes Verlag (R. Appelius), sämtlich in Berlin, Exemplare der aus ihrem Verlag neu eingeführten Schulbücher. — Für alle geneigten Zuwendungen wird den Gebern hiermit der ergebenste Dank ausgesprochen.

## B. Amtliche Verordnungen.

(S. = Königliches Provinzial-Schulkollegium von Pommern. MC. = Marienstifts-Curatorium.)

- 1. Von Ostern 1882 ab wird die Einführung von Hollenbergs Hülfsbuch für den evangelischen Religionsunterricht in II. und I. und von Plötz Elementarbuch der französischen Sprache von VB. aufsteigend bis IVA. an Stelle von Schmitz' Elementarbuch genehmigt. S. 13. März 1882.
- 2. Die vom 1. April ab erscheinende Monatsschrift für das Turnwesen von Euler und Eckler (Berlin, R. Gärtner) wird empfohlen. S. 17. März. Ebenso Hirths Hauptformen der Erdoberfläche, und Geographische Bildertafeln, Band 2. S. 17. August. Desgleichen Toselowski's Schul-Hygiene (Berlin, E. Staude). S. 25. Juni.
- 3. Ministerial-Erlass vom 31. März 1882, betr. die Einführung revidierter Lehrpläne für die höheren Schulen. (Auch im Buchhandel erschienen, Berlin, bei Wilhelm Hertz.)
- 4. Für die Vorschulklassen und die Sexta des Gymnasiums wird bis auf weiteres eine mässige Überschreitung der Normalzahl gestattet. S. 4. April.
- Über die zunächst notwendigen Änderungen der Pensa nach dem neuen Lehrplan wird gutachtliche Äusserung erfordert. S. 17. April.
- 6. Zu Turnprämien bei dem jährlichen Turnfeste wird ein Betrag von 5 bis 10 M. bewilligt. MC. 25. April.
- 7. Die Direktoren-Versammlung der Provinz wird auf den 24. bis 26. Mai, die Vorversammlung auf den 23. Mai angesetzt, über die Ausführung der Beschlüsse von 1879 noch Bericht erfordert. S. 8. Mai. Exemplare der gedruckten Verhandlungen werden für Archiv und Bibliothek des Gymnasiums resp. des Königlichen Seminars übersandt. S. 10. Oktober. Die Beschlüsse selbst werden, soweit es nicht bereits geschehen, zur Beachtung empfohlen, über die Ausführung derselben, resp. über die entgegenstehenden Bedenken wird Bericht zum 1. April, bzw. im dreijährigen Verwaltungsbericht (Mitte Mai) erfordert. S. 22. Februar.
- 8. Ordnung der Entlassungsprüfungen an den höheren Schulen nebst Circ.-Verf. des Herrn Ministers vom 27. Mai 1882. (Wie No. 3 auch im Buchhandel erschienen.) Ausführungs-Verordnung. S. 19. Juni. Dazu speziellere Ausführungsbestimmungen. S. 21. Dezember.
- 9. Ministerial-Reskript v. 8. Sept., dass das Gesetz v. 20. Mai 1882, betr. die Fürsorge für Witwen und Waisen der Staatsdiener, auf Direktor und Lehrer des Marienstifts-Gymnasiums keine Anwendung finde, die Stellenbeiträge daher bis auf weiteres nicht zu erheben und resp. zurückzuzahlen seien. S. 15. Scptember.
- 10. Die Benutzung eines Klassenzimmers zu religiösen Lehrvorträgen, welche der Rabbiner Dr. Vogelstein den jüdischen Schülern der höheren Lehranstalten an den Montagsabenden zu halten beabsichtigt, wird genehmigt. MC. 21. Oktober.
- 11. Die Thesen des zweiten deutschen Geographentages betr. den geographischen Unterricht werden zur Kenntnisnahme und Beachtung übersandt. S. 26. Oktober.
- 12. Ministerial-Erlass vom 18. Oktober, betr. Normen über die Abmessung des Unterrichtes in den Vorschulen, Vorlage eines Fragebogens und Forderung eines Gutachtens in der Sache. S. 3. November.
- 13. Ministerial-Erlass, betr. die Förderung der Turnspiele, vom 27. Oktober. Bericht zur Sache wird im November 1883 erfordert. S. 22. November.
  - 14. Ministerial-Erlass, betr. eine Statistik über den Turn unterricht, vom 18. November. S. 25. Nov.
- 15. Anordnungen für die Aufstellung des neuen Lehrplans auf das Biennium 1883/85 nebst genauen Vorschriften für die einzelnen Klassen und Lehrgegenstände. S. 23. November. Im Anschluss hieran wird genehmigt, vom 1. April ab Heintze's mittelhochdeutsches Lesebuch in I, Ditfurts griechisches Vocabularium in (IV u.) III, Suckows griechische Vorschriften in V, Grassmann-Gribels Leitfaden der Geographie für die Vorschule abzuschaffen, ebenso Grassmanns Biblische Geschichten in VI u. V und allmählich auch den Ev. Gymnasial-Katechismus (von Krahner), dagegen Klix Biblisches Lesebuch stufenweise einzuführen. S. 8. Januar. Der eingereichte Lehrplan selbst wird vorbehaltlich der Entscheidung über weitere Änderungen in den Lehrmitteln genehmigt. S. 23. Februar.

16. Ferienordnung für 1883 mit Ausführungsbestimmungen. S. 25. November. 1. Ostern. Schulschluss: Mittwoch den 21. März, Schulanfang: Donnerstag den 5. April. 2. Pfingsten. Schulschluss: Sonnabend den 12. Mai, Schulanfang: Donnerstag den 17. Mai. 3. Sommerferien. Schulschluss: Mittwoch den 4. Juli, Schulanfang: Donnerstag den 2. August. 4. Michaelis. Schulschluss: Mittwoch den 26. September, Schulanfang: Donnerstag den 11. Oktober. 5. Weihnachten. Schulschluss: Donnerstag den 20. Dezember 1883, Schulanfang: Freitag den 4. Januar 1884.

(Die Entscheidungen über die Umgestaltung des Klassensystems und die Erweiterung der Anstalt sind inhaltlich sub A., die Verfügungen in Personal-Angelegenheiten ebenso sub C. wiedergegeben.)

## C. Lehrer-Kollegium.

Das Lehrer-Kollegium der Anstalt hat auch im letzten Schuljahre mehrfache Veränderungen erfahren. Nicht nur am Anfange desselben, wie im vorigen Programm bereits erwähnt, auch zu Michaelis wieder hat an Stelle ausscheidender Lehrer Ersatz gesucht werden müssen. Aus dem engeren Kollegium schied Michaelis vergangenen Jahres, nachdem er der Anstalt seit Neujahr 1877 in fester Stellung und schon 1876 ein Vierteljahr als Hülfslehrer angehört hatte, der ordentliche Gymnasiallehrer Conrad Müller, um einem ehrenvollen Rufe als Oberlehrer an das städtische Realgymnasium in Potsdam zu folgen, wohin ihn freundliche Wünsche der Lehrer und Schüler begleitet haben.

Neu eingetreten sind zu Ostern vorigen Jahres die Gymnasiallehrer Dr. Adolf Hoppe und Albrecht Tiebe, zu Michaelis der Gymnasiallehrer Dr. Julius Ifland. - Adolf Hermann August Hoppe, geboren 1852 zu Demmin, Schüler des Gymnasiums zu Anklam, studierte Philologie auf der Universität Berlin von 1870 bis 1873, wurde am 14. März 1874 in Halle zum Dr. phil. promoviert, bestand 1875 das Examen pro facultate docendi zu Greifswald, unterrichtete seit Ostern 1876 am Pädagogium zu Putbus, zuerst als Cand, prob., seit Ostern 1877 als wissenschaftlicher Hülfslehrer, und war seit Ostern 1878 als ordentlicher Lehrer am Progymnasium zu Schlawe angestellt. Antiphonteorum specimen. Diss. inaug. Hal. 1874. - August Ludwig Albrecht Tiebe, geboren 1857 zu Halle a. S., Schüler des Realgymnasiums zu Eisenach, studierte seit 1875 auf den Universitäten Jena und Halle Mathematik und Naturwissenschaft, bestand 1880 die wissenschaftliche Lehramtsprüfung in Halle, absolvierte von Michaelis 1880 bis dahin 1881 sein pädagogisches Probejahr zuerst an der hiesigen Friedrich-Wilhelms-Schule, dann am Gymnasium zu Stolp und war seit Michaelis 1881 wissenschaftlicher Hülfslehrer am Gymnasium zu Prenzlau. — Gustav Julius Ifland, geboren 1852 zu Holleben bei Halle a. S., Schüler des Stadtgymnasiums in Halle, studierte daselbst seit 1874 Philologie und Geschichte, erwarb 1878 den philosophischen Doktorgrad und bestand 1880 das Examen pro facultate docendi. Nachdem er bereits von Michaelis 1878 bis dahin 1879 dem hiesigen königlichen Seminar für gelehrte Schulen als Mitglied angehört hatte, absolvierte er von Ostern 1881 bis dahin 1882 an dem Halleschen Stadtgymnasium sein Probejahr und war seit Ostern 1882 als Lehrer und Inspektor am herzoglich Aphaltischen Francisceum zu Zerbst angestellt. Im Druck erschien von ihm die Inaugural-Dissertation: Die Kämpfe Theodosius des Grossen mit den Gothen, Halle 1878, aufgenommen und erweitert in: Güldenpenning und Ifland, der Kaiser Theodosius der Grosse. Ein Beitrag zur römischen Kaisergeschichte. Halle 1878. (S. 45-158, I. Theodosius der Grosse bis zur Besiegung des Maximus, von Dr. J. Ifland.)

Aus dem königlichen Seminar für gelehrte Schulen schied Ostern 1882 der Schulamtskandidat Knuth, um als ordentlicher Lehrer an das Progymnasium in Schlawe überzugehen, und der Kandidat Menzel. In dasselbe trat gleichzeitig der Schulamtskandidat Johannes Leitritz, welcher nach dem Rücktritt anderer Bewerber und bei dem vermehrten Bedürfnis für den französischen Unterricht während des Sommers eine Doppelstelle verwalten musste. — Am 15. Oktober verliess das Seminar der während dreier Jahre mit Erfolg an der Anstalt thätige Schulamtskandidat Guiard, um am Gymnasium zu Anklam einen erkrankten ordentlichen Lehrer zu vertreten. An seine Stelle trat der bereits seit Juni vorigen Jahres am Gymnasium zu Colberg mit Ableistung des Probejahres beschäftigte Schulamtskandidat Dr. Georg Leonhardt, in die seit Ostern vorigen Jahres vakante Stelle aber zu Michaelis der Schulamtskandidat Paul Venzke.

Besonders schwer ist im verflossenen Schuljahre die Vorschule des Gymnasiums betroffen worden. Mitte Mai 1882 wurde der Vorschullehrer Eduard Wittenhagen, nachdem er anscheinend in voller Rüstigkeit seinen Unterricht erteilt hatte, am Ende der Vormittagsarbeit von einem Schlage befallen und in Folge dessen soweit gelähmt, dass er seine dienstliche Thätigkeit nicht wieder hat aufnehmen können. Nachdem er bisher noch beurlaubt gewesen ist, steht zum 1. April d. J. seine Pensionierung zu erwarten. Die Anstalt verliert in ihm einen treuen Mann und verdienten Lehrer, welcher, nachdem er seit Ostern 1837 Lehrer an der Schule zu Grabow gewesen war, seit Ostern 1860 an der damaligen Privat-Vorschule für das Gymnasium und seit Michaelis 1869 an der reorganisierten Vorschule der Anstalt gewirkt und seinen unscheinbaren Dienst stets mit unverdrossener Hingabe, mit eigener Befriedigung und sichtlichem Erfolge gethan hat. Teilnehmende Wünsche begleiten ihn in die ihm durch eine schmerzliche Schickung auferlegte Zurückgezogenheit.

Der Unterricht in der ihres Lehrers beraubten dritten Vorschulklasse musste während des Sommers durch stärkere Heranziehung der übrigen Vorschullehrer unter Beteiligung des Gymnasial-Elementarlehrers Wilh. Müller versehen werden. Seit Michaelis ist als stellvertretender Lehrer an der Vorschule der im Seminar zu Pyritz ausgebildete Schulamtsaspirant Johannes Brose beschäftigt. Sein Eintritt war um so willkommener, als der Unterricht an der Vorschule im Wintersemester noch durch neue Störungen erschwert wurde. Abgesehen von kürzeren Behinderungen einzelner Lehrer wurde der Vorschullehrer Gamm von Mitte Januar bis Ende Februar durch Krankheit seinem Dienste fern gehalten. In dieser Zeit musste, da die vorhandenen Lehrkräfte nicht ausreichten, die Stundenzahl der Vorschulklassen einigermassen, jedoch durchschnittlich nicht unter die von dem Herrn Minister für die Zukunft empfohlenen Normalzahlen, herabgemindert werden.

Nach dem regelmässigen Stundenplan der Vorschule unterrichtete der Lehrer Neukirch (zugleich Schreiblehrer am Gymnasium) als Klassenlehrer in der 1. und für einige Stunden auch in der 2. Klasse, Lehrer Gamm als Klassenlehrer in der 2., Lehrer Brose zur Zeit in der 3. und 3 Stundeu Religion in der 1. Klasse, Lehrer König (zugleich am Gymnasium thätig) als Klassenlehrer in der 4. und 6 Stunden Rechnen in der 1. Klasse; auch gab er den freiwillig beteiligten Vorschülern in 2 Abteilungen wöchentlich je 2 Turnstunden. Der Gesanglehrer Jeltsch erteilte als Hülfslehrer der Vorschule 4 Stunden Schreibunterricht in der 2. Klasse.

Die regelmässige Verteilung des Unterrichts am Gymnasium machen die Tabellen am Schluss des Programms ersichtlich (im vorjährigen Programm aus Versehen ebenfalls bereits mit 1882 resp. 1882/83 bezeichnet). Dieselbe verschob sich wiederholt durch Vertretungen, welche in Folge von Krankheit namentlich für den Oberlehrer Hoffmann im Januar 1883 (nur für einige Tage, aber gleichzeitig mit jener Vertretung, auch für Oberlehrer Dr. Conradt), in Folge von Einberufung zu militärischem Dienst für den Gymnasiallehrer Tiebe im August 1882 nötig wurden. Aus letzterem Grunde werden auch jetzt wieder die Gymnasiallehrer Dr. Ifland und Tiebe vom 10. März ab auf sechs Wochen, also noch in das Sommersemester hinein, zu vertreten sein.

## D. Schülercötus.

Das Wintersemester 1881—82 hatte einen Bestand von 471 Schülern im Gymnasium; davon gingen im Laufe und am Schlusse des Semesters ab 50; es verblieben 421. Aus der Vorschule traten von 175 Schülern 37 aus, davon 30 in das Gymnasium; es verblieben 138.

Im Sommer 1882 zählte das Gymnasium 461 Schüler; ab gingen 50; es blieben 411,

" Winter 1882/83 " " 451

Die Vorschule hatte im Sommer 1882: 162 Schüler; ab gingen 34; es blieben 128,

,, ,, Winter 1882/83: 154 ,,

Die Gesamtanstalt zählte also in beiden Semestern bzw. 623 und 605 Schüler.

Auf die einzelnen Klassen verteilte sich die Frequenz wie folgt:

I a. I b. | III a. III b. | III a. III b. | IVM.IVO.| V M. V O. | VIM. VIO.| 1. V. 2. V. | 3. V. 4. V. Sommer 1882: 26 | 26 | 34 | 41 | 44 | 45 | 33 | 48 | 34 | 40 | 41 | 49 | 55 | 35 | 32 | 40

Winter 1882/83: 25 27 33 42 40 45 34 45 33 38 43 46 51 33 29 4

Durch den Tod verlor die Anstalt am 25. Mai v. J. den Quartaner Ernst Grischow, einen vorzüglichen Schüler und den einzigen Sohn seiner Eltern, welcher nach ganz kurzer Krankheit einem heftigen Scharlachfieber erlag.

Der Gesundheitszustand im ganzen ist während des Winters namentlich bei den jüngeren Schülern mehr als sonst von Störungen betroffen worden. In der untersten Vorschulklasse fehlte wegen Scharlach, Masern oder Diphtheritis im Monat Dezember v. J. regelmässig schon die Hälfte der Schüler; an einem Tage waren von damals 40 Schülern der Klasse nur 16 zugegen.

Mit dem Zeugnis der Reife haben den Gymnasialkursus absolviert folgende Abiturienten:

#### A. zu Michaelis 1882:

| Namen.               | Geburtsort (Wohnort).       | Alter.                            | auf dem<br>Gymna-<br>sium | in Prima | zum Studium (Berufe)<br>der |  |  |  |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------|-----------------------------|--|--|--|
| Paul Waltz           | Gollnow (Stettin)           | 18 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> J. | 10 J.                     | 2 J.     | Theologie.                  |  |  |  |
| Richard Warmburg     | Naugard (Stettin)           | 211/2 ,,                          | 12 ,,                     | 3 ,,     | dgl.                        |  |  |  |
| Ernst Rowe           | Stettin                     | 19 ,,                             | 10 ,,                     | 2 ,,     | Philologie.                 |  |  |  |
| Hermann Hirschfeldt  | Borin (Greifenhagen)        | 19 ,,                             | 6 ,,                      | 2 ,,     | dgl.                        |  |  |  |
| Erich Riedel         | Toisin (Zandershagen)       | 213/4 ,,                          | 31/2 ,,                   | 21/2 "   | Theologie.                  |  |  |  |
| Rudolf Ulrich        | Ueckermünde (Stettin)       | 191/2 "                           | 101/2 ,,                  | 2 ,,     | Forstwissenschaft.          |  |  |  |
| Max Mendel           | Stargard i. P. (Stettin)    | 181/4 ,,                          | 91/2 ,,                   | 21/2 "   | Medizin.                    |  |  |  |
| Friedrich Jahn       | Züllchow                    | 193/4 ,,                          | 101/2 ,,                  | 2 ,,     | Theol. u. Philologie.       |  |  |  |
| Martin Opitz         | Lyck (Stettin)              | 18 ,,                             | 114 "                     | 2 ,,     | Rechte.                     |  |  |  |
| Hans Hildebrand      | Stettin                     | 19 ,,                             | 10 "                      | 2 ,,     | Kaufmannschaft.             |  |  |  |
| Georg Lewin          | Dramburg (Stettin)          | 19 "                              | 10 ,,                     | 2 ,,     | dgl.                        |  |  |  |
|                      | B. zu Oster                 | n 1883:                           |                           |          |                             |  |  |  |
| Otto Cuntz           | Stettin                     | 171/2 J.                          | 61/2 J.                   | 21/2 J.  | Philol. u. Geschichte.      |  |  |  |
| Bruno Bourwieg       | Greifenhagen (Stettin)      | 171/2 ,,                          | 9 ,,                      | 2 ,,     | Medizin.                    |  |  |  |
| Andreas Thomsen      | Hannover (Stettin)          | 193/4 ,,                          | 2 ,,                      | 2 ,,     | Rechte.                     |  |  |  |
| Wolfram Kausche      | Braunschweig (Grabow a. O.) |                                   | 7 ,,                      | 2 ,,     | Philologie.                 |  |  |  |
| Otto Schmidt         | Stettin                     | 19 "                              | 10 ,,                     | 21/2 "   | K. Armee (Offizier).        |  |  |  |
| Gustav Hart          | Megow bei Pyritz (Stettin)  | 191/2 ,,                          | 101/2 "                   | 3 ,,     | Gewerbl. Thätigkeit.        |  |  |  |
| Eduard Kausch        | Pasewalk                    | 18 "                              | 41/2 "                    | 2 ,,     | Medizin.                    |  |  |  |
| Willy Steinbrück     | Bahn                        | 20 ,,                             | 7 ,,                      | 2 ,,     | dgl.                        |  |  |  |
| Ferdinand von Roques | Hanau (Stettin)             | 191/4 "                           | 6 ,,                      | 2 ,,     | K. Armee (Offizier).        |  |  |  |
| Franz Wendorff       | Stettin                     | 201/2 "                           | 12 ,,                     | 21/2 "   | Mathematik u. Naturw.       |  |  |  |
| Otto Ziemann         | Pasewalk (Stettin)          | 201/4 "                           | 10 ,,                     | 2 ,,     | Medizin.                    |  |  |  |
| Ernst Stropp         | Stettin                     | 193/4 ,,                          | 61/2 "                    | 2 "      | K. Armee (Offizier).        |  |  |  |
| Richard Behm         | Stettin                     | 183/4 ,,                          | 10 ,,                     | 2 ,,     | Medizin,                    |  |  |  |

Im Ostertermin wurden die fünf zuerst genannten Abiturienten von der mündlichen Prüfung befreit.

#### E. Chronik der Anstalt.

Der Unterricht in dem ablaufenden Schuljahre begann am 13. April und wurde bis auf die einzelnen nachbenannten Tage nur durch die ordnungsmässigen Ferien (s. vor. Programm) unterbrochen.

Am 5. Juni fiel auf Anordnung des Herrn Ministers der Unterricht wegen der allgemeinen Berufs- und Gewerbezählung aus, bei welcher sich mehrere Lehrer der Anstalt als Zähler beteiligten. — Am 9. Juni unternahmen die Ordinarien mehrerer Oberklassen mit ihren Schülern weitere Spaziergänge in die Umgegend.

Am 2. September wurde der Tag von Sedan durch einen Schulaktus in der Aula begangen, bei welchem der Liedercyklus "Unter dem Eichenkranz" in der Komposition von Möhring mit der verbindenden Deklamation von B. Schulz zum Vortrage kam.

Am 9. September fand unter dem Vorsitze des Herrn Geheimen Regierungs- und Provinzial-Schulrates Dr. Wehrmann die mündliche Maturitäts-Prüfung der Abiturienten (zum letzten Mal nach dem Reglement vom 4. Juni 1834 und der Cirkular-Verfügung vom 12. Januar 1856) statt; elf in dieselbe eingetretene Schüler erlangten sämtlich das Zeugnis der Reife.

Am 16. September Nachmittags wurde auf dem Turnplatze unter ziemlich zahlreicher Beteiligung von zuschauenden Angehörigen der Schüler ein Turnfest veranstaltet; die Prämiierung des Siegers im Wettturnen

(s. o. sub B) und ein Hoch auf Seine Majestät den Kaiser bildete den solennen Schluss der Feier, die auch durch Vorträge des Gesangchores belebt war.

Am 15. Oktober waren funfzig Jahre verflossen, seitdem das jetzige Gebäude des Gymnasiums am Marienplatz "Juventuti bonis artibus erudiendae" festlich geweiht war. Da der 15. Oktober ein Sonntag war, so wurde im Gymnasium Tags vorher am Schlusse der Vormittagslektionen ein Erinnerungsaktus veranstaltet, bei welchem der Direktor die Schicksale der Anstalt während ihres letzten halben Jahrhunderts, die Persönlichkeiten ihrer Leiter und Lehrer sowie namhafte Männer aus der Zahl der ehemaligen Schüler der jetzigen Schulgemeinschaft, soweit es aus dem zugänglichen Material möglich war, zu vergegenwärtigen suchte. Für weitere Kreise war eine Feier des Tages durch ein Comité alter Schüler angeregt, an dessen Spitze der Direktor der Friedrich-Wilhelms-Schule Dr. Kleinsorge stand. So vereinigten sich denn am Abend des 15. Oktober zahlreiche alte Schüler des Gymnasiums, zum teil in hohen Jahren stehend, dazu das gegenwärtige Lehrerkollegium der Anstalt und viele Lehrer von den übrigen höheren Schulen der Stadt, im Hôtel de Prusse zu einer Erinne rung sfe ier, welche auf Einladung des Comités die Herren Regierungspräsident Wegner, Geheimer Regierungs- und Provinzial-Schulrat Dr. Wehrmann, Oberbürgermeister Haken und als alter Lehrer der Anstalt Professor Dr. Hering mit ihrer Gegenwart beehrten, während andererseits auch die vier ersten Oberprimaner zu der Feier zugezogen waren. Nach dem Trinkspruch auf Seine Majestät den Kaiser und König, mit welchem Herr Regierungspräsident Wegner die festlichen Ausprachen eröffnete, hielt Direktor Dr. Kleinsorge, der am 15. Oktober 1832 in dem Einweihungsaktus selbst als Sprecher aus der Zahl der Primaner aufgetreten war, in bewegter Stimmung die Erinnerungsrede, welcher dann bald noch weitere Festsprüche auf das jetzige Marienstifts-Gymnasium und seine Lehrer, auf die Stadt Stettin, die alten Lehrer, die Schüler der Anstalt, die Mitteilung telegraphischer Festgrüsse von ausserhalb etc. folgten. Die Feier, welche augenscheinlich allen Teilnehmern eine freudige Erhebung gewährte, hat dem Gymnasium zugleich einen Zuwachs an Stiftungen und Ehrengaben gebracht, welche durch die festliche Veranlassung und die pietätvolle Gesinnung, aus welcher sie entsprungen sind, doppelten Wert erhalten. Aus Festgaben alter Schüler und anderer Gönner der Anstalt sind in der Zeit der Feier dem Lehrerkollegium 116 Mark zugeflossen, von welchen 86 Mark der Stiftung zur Unterstützung würdiger und bedürftiger Schüler zugeführt, 30 Mark aber mit Bewilligung des Gebers zu gleichem Zwecke unmittelbar verwendet sind. Ausserdem ist bei der Festtafel selbst auf Anregung des Gymnasial-Direktors Professor Lemcke im Kreise der alten Schüler eine Sammlung veranstaltet worden, um für das Konferenzzimmer des Gymnasiums, welches bereits eine ansehnliche Reihe von Bildern ehemaliger Lehrer aufweist, ein Bildnis Hermann Grassmanns, des am 26. September 1877 verstorbenen berühmten Mathematikers und Sprachforschers (s. Programm von 1878), zu stiften. Die Herstellung des Bildes ist von dem Zeichenlehrer Maler Most, welcher das Konferenzzimmer schon mit manchem wohl charakterisierten Bilde geschmückt hat, übernommen und vor kurzem vollendet worden. Seit Anfang März d. J. ist das ausdrucksvolle und nach dem Urteile der Kundigen durchaus getreue Bild Grassmanns neben dem Portrait des Direktors Heydemann angebracht, mit dem er fast gleichzeitig an der Anstalt lebte und starb und nun auch für die Erinnerung der Betrachter am nächsten vereinigt ist. Den Urhebern beider Stiftungen aber sei auch an dieser Stelle der Dank des Gymnasiums ausgesprochen.

Am 19. Oktober fiel der Unterricht aus wegen der Wahlen der Wahlmänner für das Haus der Abgeordneten.

Am 19. Dezember fand in der Aula die übliche Weihnachtsfeier statt; am 20. wurde von dem Musikverein der Gymnasiasten (der 1881 sein fünfzigjähriges, nicht — wie irrtümlich im vorigen Programm angegeben ist — sein fünfundzwanzigjähriges Bestehen gefeiert hat) in Verbindung mit dem Deklamationsverein, deren beiderseitiger Leitung sich Oberlehrer Dr. Conradt mit dankenswertem Bemühen angenommen hatte, vor einem zahlreich teilnehmenden Publikum die Antigone des Sophokles mit den Chorliedern nach Mendelssohns Komposition wirkungsvoll zur Aufführung gebracht.

Am 20. Januar d. J. starb der Marienstifts-Sekretär Eduard Schauer im Alter von 80 Jahren, nachdem er 37 Jahre im Dienste des Marienstiftes gestanden und seit dem Jahre 1858 insbesondere auch die Gymnasial-kasse verwaltet hatte. Neben den Curatoren und den Beamten des Marienstiftes wohnte darum auch der Gymnasial-direktor am 23. Januar der Leichenfeier des pflichttreuen Mannes bei, der fast bis zum letzten Atemzuge bei seiner Arbeit ausgehalten hatte.

Am 15. Februar folgten der Direktor und Mitglieder des Lehrerkollegiums dem Sarge des Realgymnasial-Direktors Dr. Wilhelm Kleinsorge. Im siebzigsten Lebensjahre noch von jugendlicher Frische des Geistes und goldener Klarheit des Gemütes, war er am 12. Februar unerwartet einem Schlaganfall erlegen. Die Trauerversammlung im Saale der Friedrich-Wilhelms-Schule und das Leichengefolge, das hier in vielen Jahren schwerlich seines gleichen gehabt hat, zeigten, wie ganz Stettin um den verdienten Schulmann Leid trug, der treu in jedem Atemzuge und von einer Fülle der Liebe war, wie sie wenigen nur gegeben ist. Die Friedrich-Wilhelms-Schule, die seine ganze Hingebung erfahren hat und zu einem guten Teile durch ihn geworden ist was sie ist, hat um ihn vornehmlich zu trauern. Aber auch das Marienstifts-Gymnasium hat wie in dem Lebenden an seinem Jubeltage im Jahre 1880, so in der Erinnerung an den Todten den reichbegabten einstigen Schüler zu ehren, der nicht bloss von der Universität zuerst zu derselben Anstalt, die ihn vor kurzem entlassen hatte, als Lehrer zurückkehrte, sondern der Stätte seiner Jugendbildung auch bis ins Alter eine dankbare Anhänglichkeit bewahrt, ja diese, wie oben berichtet ist, noch jüngst auch öffentlich bekundet hat, eben am Anfang des Winters, dessen Ende er nicht mehr erleben sollte. —

Am 5. März erfolgte unter dem Vorsitz des Herrn Geheimen Regierungs- und Provinzial-Schulrates Dr. Wehrmann, als Königlichen Kommissars, zum ersten male nach der neuen Prüfungsordnung vom 27. Mai v. J. die mündliche Entlassungsprüfung von dreizehn Schülern der Ober-Prima, über deren günstigen Ausgang oben unter D. berichtet ist.

Der Schulschluss ist auf den 21. März Mittags, der Anfang des neuen Schulkursus auf den 5. April früh 8 Uhr, die Aufnahme und beziehentlich die Prüfung neuer Schüler auf den 4. April, für die Gymnasialklassen früh um 9 Uhr, für die Vorschulklassen Vormittags um 11 Uhr, angesetzt.

## F. Anzeige und Einladung.

Zur Vorfeier des Allerhöchsten Geburtstages Seiner Majestät des Kaisers und Königs beabsichtigt das Marienstifts-Gymnasium am Sonnabend den 17. März, Vormittags 11 Uhr, einen öffentlichen Aktus in der Aula zu veranstalten, bei welchem der Direktor die Festrede halten wird. An dieselbe soll sich die Valediktion der Abiturienten schliessen, in deren Namen nach einer deutschen Rede des Oberprimaners Georg Wilke der Abiturient Bruno Bourwieg mit einer lateinischen und der primus omnium Otto Cuntz mit einer deutschen Rede Abschied nehmen wird; den Schluss der Feier bildet die förmliche Entlassung der Abiturienten.

Zu dieser Feier beehre ich mich die Mitglieder der Hohen vorgesetzten Behörden, die Curatoren des Gymnasiums, die Eltern der Schüler, sowie Gönner und Freunde der Anstalt ehrerbietigst und ergebenst einzuladen.

Stettin, den 8. März 1883.

Dr. Gustav Weicker,

K. Gymnasial-Direktor.

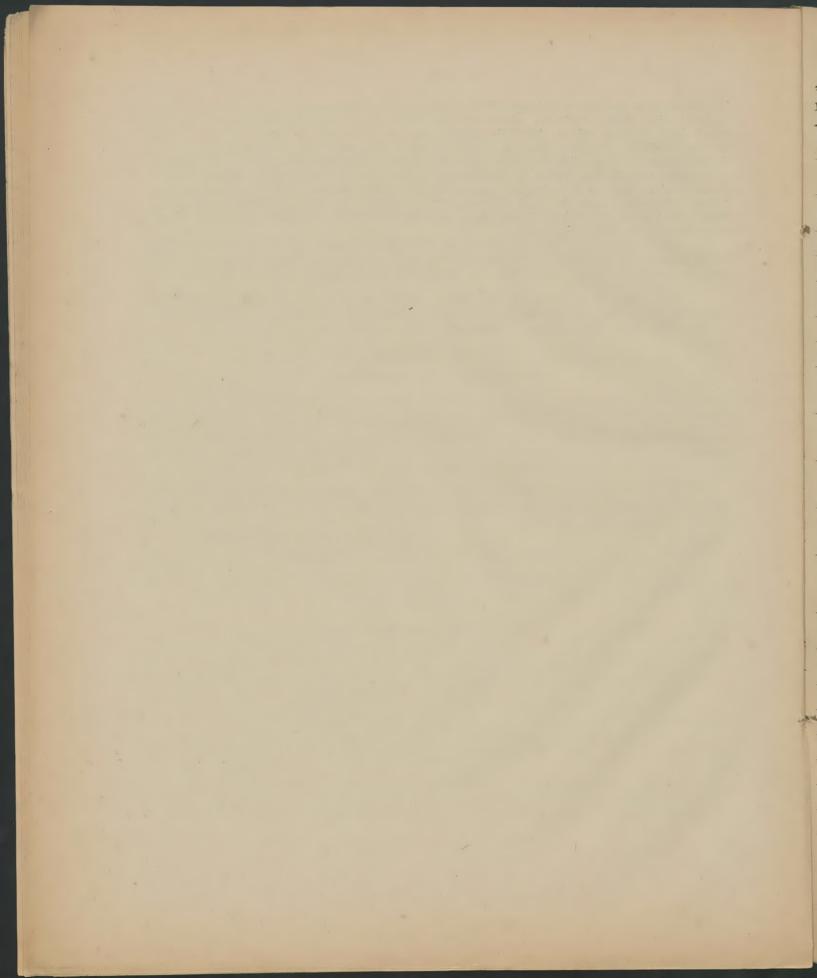

# Lektions-Verteilung für das Sommer-Halbjahr 1882.

| -   |                                          | _                | 11                     | _                            | 1                            |                    |                              |                      | _                    | ,                                                                                 |                                     |                                       |                                            |                                            |                |
|-----|------------------------------------------|------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|
| No. | Lehrer.                                  | Ordi-<br>nariat. | Ia.                    | Ib.                          | II a.                        | II b.              | III a.                       | III b.               | IV. M                | I.IV.                                                                             | o. v.                               | M. V.                                 | O. VI. M                                   | I. VI. C                                   | Sa.<br>d. Std. |
| 1   | Direktor Dr. Weicker.                    | I a.             | 2 Relig.<br>8 Lat.     | 2 Relig<br>2 Lat.            |                              |                    |                              |                      |                      |                                                                                   |                                     |                                       |                                            |                                            | 14             |
| 2   | Professor Pitsch.                        | Ib.              | 4Griech.               | 6 Lat.<br>4Griech<br>Englise | h in 4                       | Abteilung          | gen.)                        |                      |                      |                                                                                   |                                     |                                       |                                            |                                            | 14<br>und<br>8 |
| 3   | Oberlehrer Hoffmann.                     | II a.            | 2 Franz.               | 2 Franz.                     | 7 Lat.<br>6Griech<br>3 Gesch |                    |                              |                      |                      |                                                                                   |                                     |                                       |                                            | -                                          | 20             |
| 4   | Oberlehrer Dr. Conradt.                  | Π b.             | 3 Dtsch.<br>2Griech.   |                              |                              | 7 Lat.<br>3Gesch   |                              |                      |                      |                                                                                   |                                     |                                       |                                            |                                            | 20             |
| 5   | Oberlehrer Jobst.                        | III b.           | 2 Heb                  | räisch.                      | 2 Relig.<br>2 Hebr.          | 2 Relia            |                              | 2 Relig<br>10 Lat.   |                      | ,                                                                                 |                                     |                                       |                                            |                                            | 22             |
| 6   | Oberlehrer Dr. Schmolling.               | III a.           | (8 ]                   | Turne                        | n in                         | 6Griech            | 2 Dtsch<br>10 Lat.<br>eilung |                      |                      |                                                                                   |                                     |                                       |                                            |                                            | 18<br>+ 8      |
| 7   | Oberlehrer Dr. Loewe.                    | IV. M.           |                        |                              |                              |                    | . 6Griech                    |                      | 10 Lat               |                                                                                   |                                     |                                       |                                            |                                            | 20             |
| 8   | Ord. Lehrer Dr. Wienke.                  |                  | 4 Math.<br>2 Phys.     | 4 Math.<br>2 Phys.           | 4 Math.<br>2 Phys.           | 4 Math             |                              |                      |                      |                                                                                   |                                     |                                       |                                            |                                            | 22             |
| 9   | Ord. Lehrer Dr. Queck.                   | IV. 0.           | 1                      |                              |                              |                    | 2Gesch.                      | 3 Gesch.<br>u.Geogr. | 3 Gesch.<br>u.Geogr  | 2 Dtscl<br>9 Lat.<br>4 Gesch<br>u.Geogr                                           |                                     |                                       |                                            |                                            | 23             |
| 10  | Ord, Lehrer Dr. Walter.                  | VI. M.           |                        |                              | 2 Dtsch.<br>2 Lat.           | 2 Dtsch.<br>2 Lat. |                              |                      |                      |                                                                                   |                                     |                                       | 3 Dtsch.<br>9 Lat.<br>3 Gesch.<br>u.Geogr. |                                            | 23             |
| 11  | Ord. Lehrer C. Müller.                   | V. 0.            | 3 Gesch.               | 3 Gesch.                     |                              |                    | 2 Rel.<br>1 Geogr.           |                      |                      |                                                                                   |                                     | 2 Dtscl<br>9 Lat<br>3 Gescl<br>u.Geog | · .                                        |                                            | 23             |
| 12  | Ord, Lehrer Dr. Hoppe.                   | VI. 0.           |                        |                              |                              |                    |                              | 6Griech.<br>2 Franz. |                      |                                                                                   |                                     |                                       |                                            | 3 Relig.<br>3 Dtsch.<br>9 Lat.<br>1 Gesch. | 24             |
| 13  | Ord, Lehrer Dr. Knaack.                  | V. M.            |                        |                              |                              |                    |                              |                      | 6Griech.             |                                                                                   | 2 Reli<br>2 Dtsc<br>9 Lat<br>1 Gesc | h.                                    | 3 Relig.                                   |                                            | 23             |
| 14  | Ord. Lehrer Tiebe.                       |                  |                        |                              |                              |                    | 3 Math.<br>2 Natk.           | 3 Math.<br>2 Natk.   |                      | 4 Math<br>2 Natk                                                                  | reom                                | nen und<br>Zeichnen                   |                                            |                                            | 24             |
| 15  | GymnElementarlehrer<br>W. Müller.        | -                | (2 Naturwissenschaft.) |                              |                              |                    |                              |                      | (8 Tur               | 2 Geogr. 2 Relig.<br>2 Natk. 2 Natk.<br>rnen in 4 Abteilungen.) 4 Recht<br>2 Natk |                                     |                                       | 4 Rechn.<br>2 Natk.                        | 4Rechn.<br>2 Natk.                         | 28<br>+ 2      |
| 16  | Seminar-Mitglied<br>SchAC. Guiard.       |                  |                        |                              |                              | 2 Phys.            |                              | 1                    | 4 Math.              |                                                                                   |                                     | 1                                     |                                            | 2 Geogr.                                   | 8              |
| 17  | Seminar-Mitglied<br>SchAC. Krüger.       |                  |                        |                              |                              |                    |                              | 2 Dtsch.             | 2 Relig.<br>2 Dtsch. | 2 Relig.                                                                          |                                     |                                       |                                            |                                            | 8              |
| 18  | Seminar-Mitglied<br>SchAC. Leitritz.     |                  |                        |                              |                              |                    | 2 Franz.                     |                      |                      |                                                                                   |                                     | z. 4 Franz                            |                                            |                                            | 17             |
| 19  | Zeichenlehrer Maler Most.                |                  | (2                     | Zeic                         | h n e                        | n.)                | (2 Zeic                      | hnen.)               | 2                    | 2                                                                                 | Z e i e                             | h n e                                 | 2 n.                                       | 2                                          | 16             |
| 20  | Schreib- und Vorschullehrer<br>Neukirch. |                  |                        |                              |                              |                    |                              |                      |                      |                                                                                   | 2                                   | 2                                     | e i b e i                                  | 2                                          | 8              |
| 21  | Gesanglehrer Jeltsch.                    |                  | (2 Chorstunden.)       |                              |                              |                    |                              |                      |                      |                                                                                   | 2                                   | 10                                    |                                            |                                            |                |
| 22  | Turn- und Vorschullehrer<br>König.       |                  |                        |                              | . 1                          | .                  |                              |                      |                      |                                                                                   |                                     |                                       | ang.                                       | 2 nen.)                                    | 4              |

## Lektions-Verteilung für das Winter-Halbjahr 1882-83.

| -   |                                          |                  |                      |                                |                     |                                         |                      |                      | -                                        |                      |                                            |                                            |                                            |                                            |                |
|-----|------------------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|
| No. | Lehrer.                                  | Ordi-<br>nariat. | Ia.                  | Ib.                            | II a.               | Пb.                                     | III a.               | III b.               | IV. O                                    | IV. M                | v. o.                                      | v. M.                                      | VI. O                                      | VI. M.                                     | Sa<br>d. S     |
| 1   | Direktor Dr. Weicker.                    |                  | 2 Relig.<br>8 Lat.   |                                |                     |                                         |                      |                      | 1                                        |                      |                                            |                                            |                                            |                                            | 12             |
| 2   | Professor Pitsch.                        | I b.             | 4Griech.<br>(6 Eng   | 8 Lat.<br>4Griech.<br>lisch in | 3 Abteil            | ungen.)                                 |                      |                      |                                          |                      |                                            |                                            |                                            |                                            | 16<br>und<br>6 |
| 3   | Oberlehrer Hoffmann.                     | II a.            | 2 Franz.             | ,                              | 3 Gesch.            |                                         |                      |                      |                                          |                      |                                            |                                            |                                            |                                            | 20             |
| 4   | Oberlehrer Dr. Conradt.                  | II b.            | 3 Dtsch.<br>2Griech. | 3 Dtsch.<br>2Griech.           | ,                   | 7 Lat.<br>3 Gesch.                      |                      | 4.7                  |                                          |                      |                                            |                                            |                                            |                                            | 20             |
| 5   | Oberlehrer Jobst.                        | III b.           | 2 Heb                | räisch.                        | 2 Relig.<br>2 Hebr. | 2 Relig.<br>2 Hebr.                     | 2 Relig.             | 2 Relig.<br>8 Lat.   |                                          |                      |                                            |                                            |                                            |                                            | 22             |
| 6   | Oberlehrer Dr. Schmolling.               | III a.           | (8 1                 | Turne                          |                     | 6Griech.                                | 2 Dtsch.<br>10 Lat.  |                      |                                          |                      |                                            |                                            |                                            |                                            | 18 + 8         |
| 7   | Oberlehrer Dr. Loewe.                    | IV. M.           |                      |                                |                     | 100000000000000000000000000000000000000 | 2 Frans.             |                      | ,                                        | 9 Lat.<br>5 Franz.   |                                            |                                            | ,                                          |                                            | 20             |
| 8   | Ord. Lehrer Dr. Wienke.                  |                  | 4 Math.<br>2 Phys.   | 4 Math.<br>2 Phys.             | 4 Math.<br>2 Phys.  | 4 Math.                                 |                      |                      |                                          |                      |                                            |                                            |                                            |                                            | 22             |
| 9   | Ord. Lehrer Dr. Queck.                   | IV. 0.           |                      |                                |                     |                                         | 3 Gesch.<br>u.Geogr. |                      | 2 Dtsch.<br>9 Lat.<br>4Gesch<br>u.Geogr. | 4 Gesch.<br>u.Geogr. |                                            |                                            |                                            |                                            | 22             |
| 10  | Ord. Lehrer Dr. Walter.                  | VI. M.           |                      | -                              | 2 Dtsch.<br>2 Lat.  | 2 Dtsch.<br>2 Lat.                      |                      |                      |                                          |                      |                                            | ,                                          |                                            | 3 Dtsch.<br>9 Lat.<br>3 Gesch.<br>u.Geogr. | 23             |
| 11  | Ord. Lehrer Dr. Hoppe.                   | VI. 0.           |                      |                                |                     |                                         |                      | 6Griech.<br>2 Franz. |                                          |                      |                                            |                                            | 3 Dtsch.<br>9 Lat.<br>3 Gesch.<br>u.Geogr. |                                            | 23             |
| 12  | Ord. Lehrer Dr. Ifland.                  | V. 0.            | 3 Gesch.             | 3 Gesch.                       |                     |                                         |                      | 3 Gesch.<br>u.Geogr. |                                          |                      | 2 Dtsch.<br>9 Lat.<br>3 Gesch.<br>u.Geogr. |                                            |                                            |                                            | 23             |
| 13  | Ord. Lehrer Dr. Knaack.                  | N. M.            |                      |                                | 1                   |                                         | 6Griech.             | 2 Dtsch.<br>2 Lat.   |                                          |                      |                                            | 2 Dtsch.<br>2 Relig.<br>9 Lat.<br>1 Gesch. |                                            |                                            | 24             |
| 14  | Ord. Lehrer Tiebe.                       |                  |                      |                                |                     |                                         | 3 Math.<br>2 Natk.   | 3 Math.<br>2 Natk.   |                                          |                      | 1 geom.<br>Zeichn.                         |                                            |                                            |                                            | 23             |
| 15  | GymnElementarlehrer<br>W. Müller.        |                  | (2                   | Naturwis                       | senschal            | (t.)                                    |                      |                      | (8 Tur                                   |                      |                                            | 2 Geogr.                                   | 4Rechn.<br>2 Natk.                         | 4Rechn.<br>2 Natk.                         | 27<br>+ 2      |
| 16  | Seminar-Mitglied<br>SchAC. Krüger.       | -                |                      |                                |                     |                                         |                      |                      |                                          |                      | 2 Relig.                                   |                                            | 3 Relig.                                   |                                            | 9              |
| 17  | Seminar-Mitglied<br>SchAC. Leitritz.     |                  |                      |                                |                     |                                         | 2 Engl.              |                      | 2 Relig.<br>5 Franz.                     |                      |                                            |                                            |                                            |                                            | 9              |
| 18  | Seminar-Mitglied<br>SchAC. Dr. Leonhardt |                  |                      |                                |                     | 2 Phys.                                 |                      |                      | 4 Math.<br>2 Natk.                       |                      |                                            |                                            |                                            |                                            | 8              |
| 19  | Seminar-Mitglied<br>SchAC. Venzke.       |                  |                      |                                |                     |                                         |                      |                      | THUR.                                    |                      | 4 Franz.                                   | 4 Franz.                                   |                                            |                                            | 8              |
| 20  | Zeichenlehrer Maler Most.                |                  | (2                   | Zeic                           | hne                 | n.)                                     | (2 Zeic              | hnen.)               | 2                                        | 2                    | 2                                          | b n e n                                    | 2                                          | 2                                          | 16             |
| 21  | Schreib- und Vorschullehrer<br>Neukirch. |                  | 1                    |                                |                     |                                         |                      |                      |                                          |                      | 2                                          | chre                                       | 2                                          | 2                                          | 8              |
| 22  | Gesanglehrer Jeltsch.                    |                  |                      |                                | (2 C                | 0 7 8                                   | tund                 | e n.)                |                                          |                      | 2                                          | Ges:                                       | 2                                          | 2                                          | 10             |
| 23  | Turn- und Vorschullehrer<br>König.       |                  |                      |                                |                     |                                         |                      |                      |                                          |                      |                                            | u e s                                      |                                            | 3 Relig.                                   | 7              |